**NEUER** DEUTSCHER **NOVELLENSCHATZ: BD. DIE SCHULE DER WELT, VON...** 



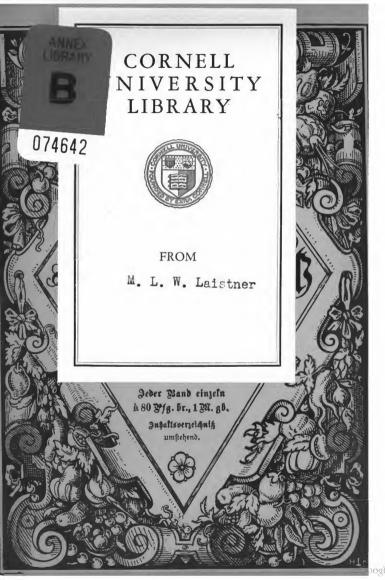

### The date shows when this volume was taken.



Be Br

Co

Ge

Gr

#### HOME USE RULES

All books subject to recall

All borrowers must register in the library to borrow books for home use.

All books must be returned at end of college year for inspection and repairs.

Limited books must be returned within the four week limit and not renewed.

Students must return all books before leaving town. Officers should arrange for the return of books wanted during their absence from town.

Volumes of periodicals and of pamphlets are held in the library as much as possible. For special purposes they are given out for a limited time.

Borrowers should not use their library privileges for the benefit of other persons.

Books of special value and gift books, when the giver wishes it, are not allowed to circulate.

Readers are asked to report all 'cases of books marked or mutilated.

Do not deface books by marks and writing.

Mein, D. D., Die Bertovungen St. Domingo. L. Kompere, L., Eine Bertorene. 8. Kopija, M., Ein Carnebalsfeft auf Jichia. 6. — Der Träumer. 14. Urufe L., Korbijche Freundschaft. 6. Milbermuth, D., Streit in Der Liebe und Liebe im Streit. 23. Wolf, A., Der Etern ber Schönfeit. 2. Ziegler, F. B., Saat und Ernte. 24. Fichoffe, Der tobte Goft. 11.

3 Jusammen 86 Novellen. 20









## Deuer Deutschen

# Novellenschatz.

Herausgegeben

bon

Vaul Sense

und

Ludwig Saistner.

Band V.

CORKELL UKIVERSITI LIGRAGI

**M**ündsu und **Keipţig.** Drud und Berlag von R. Oldenbourg. **1884**. PT 1337 H62N4 V,5

A.6011500

TERRITE UNIVERSITY LURINERS

### Inhalt.

|                |          |               |              |     |         | Gene |
|----------------|----------|---------------|--------------|-----|---------|------|
| Die Schule der | Welt.    | Bon Frang     | Dingelftedt  |     |         | 1    |
| Grete Minde.   | Nach ein | er altmärkisc | hen Chronit. | Von | Theodor |      |
| Sontane        |          |               |              |     |         | 107  |

## Die Schule der Welt.

Von Franz Dingelstedt.

Sammtliche Berte. Berlin, Gebrüder Bactel, 1877. Bb. III.

Frang Dingelftedt, geboren am 30. Juni 1814 ju Salsdorf in Oberheffen, studirte 1831—1834 in Marburg Theologie, tlaffische und moderne Philologie, ward, nachdem er eine Reitlang als Lehrer an der Erziehungsanstalt für junge Engländer in Ridlingen bei San= nover gewirft, 1836 Lyccallehrer in Raffel, 1838 jedoch wegen einiger migliebigen Gedichte ans Gymnafium nach Fulda verfett. 1841 erichienen feine "Lieder eines tosmopolitifchen Rachtwächters"; im felben Jahr nahm er feine Entlaffung und betheiligte fid an ber Redaction ber Allg. Zeitung in Mugeburg, als beren Correspondent er Reisen nach Baris, London, Solland und Belgien machte. Im Begriff, von Wien aus fich nach bem Orient zu wenden, erhielt er 1848 eine Berufung als Bibliothetar des Ronigs Wilhelm von Bürttemberg, welcher ibn gum Sofrath und fbater gum Legationgrath ernannte. 1847 über= nahm er die Stellung eines Dramaturgen am Stuttgarter Softheater. Der Erfolg feines Trauerfpiels "Das Saus des Barneveldt" ver= ichaffte ihm 1850 einen Ruf als Intendant bes Softheaters in München, wo er 1854 das erfte Gefammtgaftpiel ins Wert feste. Nach feiner plöglichen Entlassung 1857 ging er als Generalintenbant nach Weimar und bezeichnete sein bortiges Wirten burch die cutlische Borführung der historischen Dramen Chatespeare's 1864. Diese wiederholte er 1875 am Burgtheater, deffen dramatische Direction er Ende 1870 übernahm, nachdem er bon 1867 an die des Wiener Sofobernhauses geführt hatte. Im herbst 1874 ward er unabhängiger Leiter des Burgtheaters, 1875 Generaldirector der beiden Biener Softheater, 1880 wieder der Burg allein. 1867 wurde er vom König von Bapern in den erblichen Abelftand, 1876 vom Raifer von Defterreich in den erblichen Freiherrnstand erhoben. Seine Frau, die Sangerin Jenny Luter, welche er 1843 geheirathet hatte, verlor er am Er felbft ftarb am 15. Mai 1881. 3. Ottober 1877. Bon einer Mufgablung feiner Schriften burfen wir Umgang nehmen, ba im Jahr 1877 feine "Sammtlichen Werte" in 12 Banden gu Berlin erschienen find.

Dingelstedt hat sich oft in der Novelle versucht, auch einen sogenannten Roman "Die Amazone" geschrieben, ohne es doch jemals zu erreichen, daß man ihn zu den Novellisten rechnete. Der Grund

ift barin zu fuchen, bag er es nie zu einem echten erzählenden Stil zu bringen vermochte, fondern die Geschichten, die er mittheilte, im Tone des geistreichen Plauderers vortrug, überall mit Citaten, Anspielungen, sich wipig geberbenden perfonlichen Glossen verbramt. die felbft einen bedeutenderen, gelegentlich fogar ergreifenden Inhalt durch das Vordrängen einer falschen Manier entstellen und Riemals läßt er ben Lefer mit feinen Figuren allein, fondern erzählt mit der felbftgefälligen Munterteit eines Beltmannes. bem es wichtiger ift, burch feine guten Ginfalle ju glangen, als fich bescheiben hinter fein Runftwert gurudzugiehen. Er gleicht einem Schauipieler, ber in ben verschiedenften Rollen immer nur fich fpielt, weil ihm jener funftlerijche Ernft, jene Ginfachheit und Bahr= beit fehlen, ohne welche teine lebendige Schöpfung zu Stande fommt. Seine Erftlinge fallen in die Beit bes jungen Deutschlands, ber Reife-, Salon-, Tendeng-Novellen, beren uppige Blute feine bauernbe Frucht bringen tonnte, weil an Stelle einer belebenben inneren Barme bas fühle Spiel bes Wiges trat, und eines nicht eben wählerischen Wites, der uns selbst in Heine's Reisebildern heutzutage selfelm anfröstelt. Dagegen enthalten die sechs Bande von Din gelfte bt's fammtlichen Berten, die feine Erzählungen umfaffen, fobalb man fie nur als eine Sammlung perfonlicher Eindrude und Er= lebniffe betrachtet, viel des Interessanten, ba fein wechselvolles Leben ben Dichter burch die berichiedensten Lander geführt und in die mannichfaltigften perfonlichen Beziehungen gebracht hat. Auch die Arbeit, die wir in unfere Sammlung aufgenommen, ift aus ber= artigen eigenen Erfahrungen und Beobachtungen berborgegangen. Bon den oben erwähnten Unfitten des Dingelftedt'ichen Still ift fie freier als irgend eine andere, was darauf hindeutet, daß der Ernft bes Broblems ben Dichter Diesmal ftarter als fonft ergriffen und zu einer reineren Sobe hinaufgehoben hat. Auch ist diese Novelle in gewissem Sinne typisch für die dichterische Erscheinung ihres Berfaffers überhaupt, in deffen Charafter zwei ftreitende Clemente beftandig auf und ab wogten: gut beutsche, gut burgerliche Gefinnung, Die juweilen fogar ber Gentimentalität fich nicht erwehren fann, und ber Sang jum Rosmopolitifchen, Ariftofratifchen, affectirt Blafirten, ber den Lodungen der Scheinwelt nicht zu widerstehen vermag. Der tragifche Ausgang biefes Kampfes, den unfere Novelle an einem einzelnen Salle bochft eindringlich darftellt, hinterläßt das Gefühl einer durch schwere Opfer ertauften Läuterung, die der Dichter auch fonft vielfad, angeftrebt, aber faum je in gleichem Dage erreicht bat.



1.

Bir gieben mit einigermaßen angftlicher Sand ben Borhang unseres bürgerlichen Drama's auf, um als Introduction einen jener glangenden und bewegten Auftritte gu enthüllen, welche auf ber Buhne ober im Gemalbe ebenfo leicht und wirtsam, als in Worten ichwer und ichwerfällig barguftellen find. Der Schauplat ift: Baris. Obendrein nicht bas Baris aller Tage, biefes ichon groß und übermältigend genug. fondern ein potenzirtes, festtägliches Paris: Baris im Frühling, Longchamps in Paris. Alle Sauptftabte ber Belt haben Farben und Buge zu bem Bilbe geliehen, ihre Bertreter gefandt zu ber Bölferversammlung, durch eigenthümliche Erfindungen und Erzeugniffe beigetragen gu dem Aronungs= fefte ber Berricherin Mobe. Der leichte Wiener Tand reibt fich an ber ichwerfälligen englischen Schwefter Fashion; öftliche Geftalten und Trachten treten mit ihrer fremdartigen Bracht ben Belgen und Juchten bes ruffischen Nordens ftolg auf die Fersen; arabische Bengfte begrugen mit freudigem Bewieher die Bollblutftute aus Sydepart; Landau, Américain,

Bhaëton, Britfchta, Telega, Gig, Cab, Alp, mas irgend auf mei, bier ober fechs Räbern rollt, bas rollt und bonnert. ftäubt und ichimmert bier durch einander. Soch aus bem Gebrange ber iconen Welt ragt in unfinnigem Aufpute Die Barifer Reclame empor: eine neue Zeitung, eine Babeanftalt, ein Wärmapparat für Zimmer und Sausflur, ein unfehlbares Mittel gegen Bahnweh und Sühneraugen, Die fich marktichreierisch mit manbelnden Riesenzetteln ankundigen. Links und rechts neben dem großen Sauptwege fteht bas Bolk, eine lebendige Mauer, an welcher fich Ebbe und Alut ber bornehmen Welt bricht. Aus den Belten ichallt Mufit. Belächter, Beschrei; in die blaue Frühlingsluft hinein weben die drei Farben in Fahnen und Wimpeln bor dem Diorama. dem Panorama, dem Navalorama, bor allen möglichen Ramas, in Ruden und Rellern, die wie Stegreifdichtungen aussehen, über tangenden, gedenden, fvielenden, gedrängten und brangenden Gruppen. Die wachthabende Gendarmerie wirft ihre vierschrötigen Gaule und blantgewichften Reit= ftiefel mitten in das dichfte Betummel, um durch ihre Ordnung die allgemeine Unordnung noch unordentlicher zu machen. während die Nationalgarde in großer Tenne, Gewehr beim Fuß, Spalier bilbet und bie in Steifleinen borwißig heraus= gestreckten Svigbauchlein heldenmuthig jedem Stoke preisgiebt.

Aber sollten wir nicht, statt uns selbst in dem Chaos zu verlieren, stracks unsere zwei Helben aussuchen, welche bort in dem Seitengange, Arm in Arm, durch die Menge rudern? Der erste Blick zeigt uns, daß wir deutsche Lands-leute in ihnen begrüßen. Wie Saul ragt der Eine um Kopseslänge über alles Bolk empor, ein Germane von altem, echtem Schrot und Korn. Blondes Haar walt in natür-

lichen Locken unter dem Sute hervor, bis beinahe auf die breiten Schultern berab; beides, Sut und haar, hat die heurige Mode noch nicht berührt. Blaue Augen, beren Ränder leicht geröthet find, ichauen unter einer hohen, bor ber Beit gefurchten Stirne hervor, und um die Lippen fpielt, burch einen bunnen, blonden Bart schlecht verstedt, ein miß= muthiges Lächeln. Das einfache schwarze Tuch, lose um ben Sals gefnüpft und born mit einer stählernen Nabel über einander gehalten, der nachläffige, aber ohne Elegang nach= läffige Ueberrock, die weiten Beinkleider, die über ein Baar berbe Stiefel hinfallen, das ftarte Rohr, oben mit einem Löwenkopfe aus Bronze verziert, jedenfalls mehr Waffe als Schmud, ber gange Angug beweif't hinlanglich, bak unfer Landsmann meder um die Mode bes Jahres zu ftubiren. noch um fie anzukundigen in Longchamps auftritt. Wie die lange Gestalt, gleichgültig gegen alle Umgebung, häufiger treibend als getrieben, den Knäul durchschneibet, gemahnt fie uns mit jenem unnennbaren Etwas, bas bie malerische Sprache unferer Studenten "burichitos" nennt, an heimathliche Dinge und an Jugendgesichte, an den Commers, ben Contraboden, die Bierkneipe. Der Lefer bente fich babei nicht gerade ein altes Saus, ein bemoof'tes Saupt; unfer Beld icheint ein früher Dreißiger, und vielleicht geben ihm ein Baar Falten und Narben, ober bas um die Schläfe bereits gelichtete Saar einige Sahre zu, Die er in Wahrheit nicht hat.

Umgekehrt macht sich sein Begleiter jünger, als er ift. Um einen ganzen Kopf kleiner, von mittlerem Buchse also, zierlich gebilbet und zierlich gekleibet, Loden und Schnurz-bart mit sorgfältiger Kunst gepflegt, hängt er am Arme bes Andern, ungefähr, wenn uns ein Gleichniß aus ber alten, vergessenen Götterlehre erlaubt ist, wie Hylas an Hercules' Seite: Haeret Hylas lateri passusque moratur iniquos. Daß er ebenfalls ein Landsmann ist, beweis't sein deutscher Blondtopf, welchem französische Narden nur eine dunklere Glorie geborgt haben, und das hübsche blaue Auge, für das eine höchst wahrscheinlich überslüssige Lorgnette auf der sammetnen Morgenweste schwankt. Alles Aleußere an diesem Deutschen ist französisch, vom Hute, der schon die schmale Krempe zeigt, welche eben erst durchdringen will, dis auf die lackirten Stieselchen herab; sogar die Handschuhe, obwohl sie dänische heißen, sind Pariser, und das kurze Stöcksen mit elsenbeinerem Griffe, das die seine, fast weiblich gesormte Rechte schwingt, verhält sich zu dem Stahe seines Gesährten, wie ein Tactstock zum Tambour-Major-Stabe.

Hercules und Hylas hatten eine ziemliche Strecke in ben elhfäischen Felbern zurückgelegt. Sie standen etwa in der Mitte der Steigung einen Augenblick still und blickten der Eine hinauf die lange Reihe, welche der glänzende weiße Siegesbogen schließt, auf dem tiesblauen Himmel prächtig abgehoben, der Andere dieselbe hinab, wo auf dem Plate der Eintracht die beiden Springbrunnen im Sonnenlichte herrlicher sunkelten und lustiger plätscherten als je zuvor. Denn Paris sühlt den Frühling wie keine Stadt der Welt; nicht nur das ländliche Paris außerhalb der Barrière, das wie eine Buhlerin sich weit außstreckt über dem wunderbar reizenden Seinebett; nein, selbst der steinerne Kern der Stadt empsindet den lebenskräftigen Trieb der wiedererwachenden Natur und schlägt in schwellendem Wachsthum üppig aus. Die Quais süllen sich, als sei frisches Blut in diese Albern

20 km - 12

bes Verkehrs gegossen; die Bäume, diese munteren, leichtssinnigen französischen Bäume, öffnen vor der kalendermäßig erlaubten Zeit ihre Neimaugen, selbst die verkrüppelten, lebenslänglich zu den Boulevards verdammten Linden; die Pläte endlich mit ihren Denkmälern, Bildsäulen und Wasserstünsten puten sich wie ein Weib, das den Geliebten erwartet. Dunkle Giebel lächeln sonnig hernieder, die Fenster thun sich auf und reiben den Winterschlaf aus den angelausenen Scheiben; Thüren, Gänge und Treppen athmen frischere Lust ein und aus als disher. Der kennt den Frühling nicht, der ihn nicht in Paris gesehen, in den elhsäischen Feldern, auf dem Boulevard der Italiener.

So ungefähr ober ähnlich mochte das hohe Lied heißen, welches Hylas, auf Hercules' Arm gelehnt, dem Freunde zum Preise des Frühlings und seiner guten Stadt Paris zu Ehren vorsang. Aber Hercules runzelte die Stirn nur um einen Grad finsterer und gab verdrießlich zur Antwort:

Mich langweilt die Geschichte; kehren wir um! Nicht doch, eine kleine Weile noch, es ist so hübsch. Was du nur hübsch finden magst?

Frage lieber, was nicht? Den Himmel, die Frauen, die Pferde, die Sonne, die Akazien, sogar den Municipal dort! Alles, Alles!

Wende beine Worte um, so hast du meinen Sinn! Unverbesserlicher Krittler! Ich wette, du betrachtest Longchamps aus der Froschperspective des Fußgängers, nur um alle Linien unschön und verzerrt finden zu können.

Warum hast bu bein Cabriolet nicht genommen, um aus ber Bogelperspective einen günstigeren Standpunkt für uns zu gewinnen?

Weil mein Cabriolet außer Mode ist, mein Tiger noch nicht einmal seine neue Livrée, der Mecklenburger dagegen noch immer sein Winterhaar hat.

Als guter Deutscher, ber überall hintennach kommt. Meinetwegen.

Und da benkst bu, Longchamps wurde mit Fingern auf bich weisen, fämest bu nicht im allerneuesten Stile, prahlend und siegend bahergefahren?

So eitel bin ich nicht. Man hätte mich im Cabriolet so wenig bemerkt, wie hier als Fußgänger; hingegen sehe ich so besser, als müßte ich selbst mein bescheidenes Schifflein durch alle jene Fahrzeuge winden und lenken.

Holas blidte mit dem Glase so eifrig um sich, als läge ihm an diesem Sehen wer weiß wie viel. Er überhörte die beißenden Bemerkungen des Freundes, welcher ihn unter Anderem fragte, was ihm der heutige Wodebericht an seinen Hof eintragen würde, ein Kreuzchen oder ein Sternchen? Holas zuckte die Achseln. Nach einer kleinen Weile aber sagte er auf einmal zu dem Nachdar:

Du haft Recht; laß uns umkehren! So plötlich?

Ich weiß nicht, ce ift vielleicht schon spät, bu verlierst beine Reit.

Er sprach abgebrochen und mit einem so veränderten Tone, daß es aufsallen mußte. Sein Freund blickte, verswundert und fragend, erst ihn an und dann um sich her. Beide standen unmittelbar an dem breiten Hauptwege, die Vordersten im Gewühle. Vor ihnen suhr gerade ein Wagen, der, wie die meisten, mehr von dem Strome fortgetrieben wurde, langsam genug, als er sich selbständig weiter be-

wegte. Es saß eine Dame darin, ganz allein. Diese Dame beugte sich ein wenig vor, als sie den beiden Deutschen gegenüber war. Sie grüßte, wie Pariserinnen grüßen: mit den Augen, mit den Fingerspißen, kaum und zulest mit dem Kopse. Hals zog, sichtlich verwirrt, den Hut; der Gruß hatte ihm gegolten. Nein, besser gesagt: getroffen hatte ihn der Gruß.

Hercules brückte ihm ziemlich unsanft den Arm. Das also, flüsterte er ärgerlich und spöttisch, das also war des Pudels Kern? Auf deine Schöne mußten wir warten, und ich zog, wie ein geduldiger Elephant, zu beiner Deckung in Parade mit dir auf?

Du wirst boch nicht benken, in Paris und in Longchamp könne ein vernünstiger Mensch eines Elephanten bedürfen, wie in einem beutschen Landstädtchen?

Und du wirst mir doch nicht weiß machen wollen, wir hätten zufällig gewartet, genau so lange, bis der Wagen der Göttin erschienen, ... bis die Liebliche sich neigte, ruhig, engelmild?

Engel hin, Engel her!

Gefteh's nur, ertappter Sünder, es war deine Gräfin!

Was du mit dem infolenten Possessibpronomen willst, begreise ich nicht. Auch habe ich nichts zu gestehen. Wenn du mich einfach fragst, wer die Dame gewesen, welche eben an uns vorübersuhr, antwortete ich dir gerade so einsach: die Gräfin Herisp.

Suffit! Mit biesem Ausruse machte sich Hercules von Hulas los und eilte, sich leicht Bahn brechend, voraus. bis er in wenigen Schritten ben Wagen erreichte.

Diefer Bagen zeichnete fich teineswegs burch befondere Bracht, nicht einmal durch etwas Auffallendes ober Beraus= forderndes aus, und boch hatte er bei ben Rennern in Long= champs Unabe gefunden. Es war eines jener niedrigen. leichten Suhrwerte, welche England erft in wenigen Erem= plaren und bor furger Beit nach Frankreich geschickt. Parifer Mode taufte fie nachmals Escargot, bas Schnecken= haus. Inwendig ausgeschlagen mit hellgrauem Seidenzeuge und blauen Bergierungen, außen dunkelbraun lacirt, in ben Rebern hangend mit jener unbezeichenbaren Schwingung und Reftigfeit, wie fie nur die englische Fabrit hervorbringt. bilbete ber niedere Wagen fammt den zwei Schimmeln und ber Livree, hellblau mit weiß, ein fo schönes, harmonisches. mahrhaft elegantes Bange, daß er als ein Mufter bon Be= fcmad und Zwedmäßigkeit auf ben erften Blid die Manner vom Kache eroberte, sowohl Liebhaber und Renner, als Wagenbauer und Sattlermeister, für welche Lonachamus beibes zugleich ift, reicher Martt und hohe Schule. Bis auf Die weißen Rähte bes Riemenwertes und die Metallbeschläge war ba Alles unscheinbar, aber echt, gediegen, fertia.

Rein Zweisel, daß Hercules, als er den Wagen erreicht und mit einem neugierigen Blide geprüft, dessen Vorzüge nicht zu würdigen wußte; aber er gesiel doch auch ihm auf der Stelle, und zwar hundertmal mehr, als alle die ansspruchsvollen Staatskutschen links und rechts. Nur da er seine Neugier von dem Wagen auf die Besitzerin ausdehnte, trat er augenscheinlich enttäuscht zurück. Er sah, in die blaugrauen Kissen gedrückt, ein schmales Gesicht mit ebenfalls blaugrauen Augen und einer verwirrten, aschfarbenen Haarssülle um die blassen Wangen, eine schmächtige Gestalt, sest

1000 - -

in einen Shawl gewidelt, einen mageren Fuß, bessen Spize sich auf den Bordersitz stemmte. Berwundert hielt er sich eine Weile an der Seite dieser Frau; sie lag undeweglich, mehr vor sich hin, als um sich her blidend, nur dann und wann mit den Fingern eine abtrünnige oder widerspenstige Locke aus dem Auge drückend.

Mit einem Lächeln der Neberlegenheit, beinahe des Ersbarmens auf den Lippen, wartete Hercules auf seinen langsam nachschreitenden Freund. Als dieser ihn eingeholt, sagte er zu ihm: Nun, mein Junge, jest bin ich ruhig um dich. Diese Flamme wird dir weder den Kopf noch das Herz verssengen. Du weißt, wie ost ich dich gewarnt und gebeten habe, keines von beiden an deine sogenannte Welt und an die Weiber darin wegzuwersen, mit denen du nun einmal zu leben verurtheilt bist; allein hätte ich die Gräsin vorher gesehen, wie ich sie eben gesehen, so würden wir Zwei uns viele salbungsvolle Reden und spizige Gespräche erspart haben.

Gräfin Herish hat also keine Eroberung an dir gemacht? Rimm mir's nicht übel, aber das ist ja beinahe eine

alte Frau, so mager wie die Kühe Pharaonis, so form- und farblos wie die Lüneburger Haide.

Du thuft bir keinen Zwang an in beiner Rritik.

Und dieses Weib, sagst du, qualt dich mit Launen, mit Eisersüchtelei und Herrschsuch? Mit diesem Schatten wirst du nicht sertig? Ei, da sollte ja doch . . Ich habe mir eine hochgebietende Figur, jugendliche Fülle, blühende Frische vorgestellt, eine Hebe, eine Juno, meinethalben eine Messaline oder Cleopatra, und nun sinde ich diese kleine Gräfin in ihrem kleinen Wägelchen, mit ihrem kleinen Ge-

sichtden. Ihr gegenüber ein Mann wie du, und bennoch unter bem Bantoffel!

Du hast eine wahrhaft einzige Art, Personen und Ber= hältnisse zu beurtheilen. Im Bertrauen auf meine Freund=

Schaft berührft bu Saiten ...

Welche beine schwachen Seiten sind, ohne Calembourg gesprochen. Im Ernst, da wir einmal auf diesen Punkt gestommen: es ist hohe Zeit, daß du dich losmachst. Du verständelst dein Leben hier, während in der Heimath deine Familie, ein Amt, eine Zukunst dich erwarten. Wenn, wie es den Anschein hat, diese Frau allein dich sessen, wie en deine ersten und nächsten Pslichten eher, als an eine spielende Verpslichtung für sie. Ist es nicht ohnehin ein schmachvolles Vild, einen deutschen Mann an dem verlassen, auf dem Kückzuge begriffenen Siegeswagen einer Pariser Modes und Weltdame ziehen zu sehen?

Du fprichft wie ein Buch, wie ein Buch von Anno

dreizehn nämlich.

Ich möchte mehr thun als sprechen, handeln möcht' ich für dich, dich losmachen, abkausen, erlösen aus beiner babys lonischen Gesangenschaft.

Willft du bich einsehen als Lösegeld? Wollen wir Schiller's Ballade von ber Burgschaft aufführen?

Lächerlich! Wenn ich die Gräfin kennte, sollte meine Ruhe ihren Kunststücken gegenüber, mein männlicher Ernst, meine deutsche Festigkeit sie wohl Mores lehren und dir zum Muster dienen. Mit dir spielt sie, ich wollte ihr aber bald in die Karten sehen und deine verlorene Partie für dich wieder ausuchnen.

Bagft bu ben Berfuch?

Bas ift da zu wagen?

Willft du die Bekanntschaft der Gräfin machen?

Du weißt wohl, daß ich grundsätlich nicht in die Welt der Gräfinnen gehe.

So hast du allerdings leicht sie heraussorbern. Weit davon ist gut vorm Schuß.

Pah! Wenn's weiter nichts ist! Da hat's keine Gefahr. Also ins Feuer?

Deinetwegen, dich zu schützen, zu retten, wenn es noch Beit ift.

Weßhalb, gilt mir gleich. Die Hauptsache ist: bu begleitest mich zur Gräfin Herisn. Mittwoch ist ihr Tag. Gehst du mit?

Ich gehe.

Top!

· 医性性缺乏。

Top!

Hechte in Hylas' Handschuh. Sein Auge blickte dabei mit ruhiger Gewißheit den Freund an, während dieser ein schalk-haftes Lächeln nicht zu unterdrücken vermochte. Der Andere bemerkte es und sagte beinahe übermüthig: Du machst ein=mal wieder dein Diplomatengesicht und sichst aus, als ob du ausrusen wolltest: Den hab' ich angesührt, indem ich ihn statt meiner als Daniel in die Löwengrube setze. Sei deß=wegen außer Sorgen, mein Söhnlein, und triumphire nicht zu früh. Willst du eine Wette, daß ich unversehrt aus der Löwengrube zurücksehre?

Um ernste Dinge wette ich auch nicht einmal im Scherz, autwortete Hylas mit so tieser Feierlickfeit, daß sein Freund in ein lautes Gelächter ausbrach. Wohlgemuth und fröhlich

schieden Beibe, als sie bei dem Obelist angelangt waren, und ihr lettes Wort lautete:

Auf Mittwoch benn!

2.

Der Lefer gestatte, daß wir ihm unsere zwei Landeleute, bebor er benfelben wiederum begegnet, in guter Form bor= stellen, um ihre mythologische Berkleidung nicht über Bebuhr bauern zu laffen. Sylas heißt mit feinem driftlichen Namen — und es ift bies ein alter Name von gutem Rlang - Ernft von Werned; fein Freund Bercules ichreibt fich: Otto Walther. Beide find aus Braunschweig gebürtig, wo Berrn von Berned's Bater eine angesehene Stelle bei Sofe bekleibet. Balther's Familie kannte er felbst kaum; Otto war feit seinem zehnten Sahre verwais't und af bei weit= läufigen Berwandten bas bitterfte aller Brode, bas für Menschenkinder gebacken wird: das Inadenbrod. Er und Ernst waren von Rindesbeinen an gute Freunde, fie fagen auf einer und berfelben Schulbant im Carolinum, fo daß Ernft die Auffage seines Nachbarn bequem abschrieb und Diefer bafür die theuern Bücher bes Andern, welche er nicht eigen anschaffen fonnte, bon ber Seite mit einfah. Unger= trennlich wie im Borfaale maren fie auf bem Spielplate. beim Ballichlagen immer bon Giner Partei und treue Bun= besgenoffen in jeglicher Rauferei. Gin fleines Abenteuer. das wir im Borbeigehen mitnehmen wollen, jog die Fäden tindlicher Freundschaft für das Leben zusammen. Die Anaben fpielten, zwölf Jahre bamals alt, zur Beit ber Braunschweiger

Meffe um die hölzernen und leinenen Buden herum, welche für "Berftedens" und "Abichlag" ein mahres Baradies find. In einer folden Bube gab es einen Baren zu feben fammt ber nöthigen Buthat von Affen und Bavageien. Messe erst Tags barauf anging, war der Räfich und bas Gerüft noch nicht völlig aufgeschlagen. Dies hinderte bie Rinder aber nicht, im Gegentheil, es trieb fie an, mit ihren Gebermeffern Löcher in bas Belt zu fcneiben, ben Baren erft anzugaffen, bann mit Wolfenbüttler Stoden zu plagen. Das Thier brach aus durch irgend einen unglücklichen Rufall. Eruft von Merned, ber Nächste an ber Bube, fturgte unter ihm zufammen, laut schreiend, in mahrhaftiger Lebensgefahr. Bahrend alle Uebrigen erschreckt von bannen rennen, fehrt Otto Walther um, folagt mit feinem Ballholz bem Meifter Bet einen Metgerhieb zwischen die Ohren und rettet fo ben allgemein verloren gegebenen Freund, welcher mit einer fleinen Liebkofung ber Taten babonkam. Dies Selbenftud trug bem Anaben bon Ernft's Mutter ein gang artiges Stivendium für feine Studienzeit und eine treue, gartliche, fast unterwürfige Unhänglichkeit bon Ernft felbst ein. Bündnik mard fprichwörtlich in der gangen Stadt Braunfcmeig, und ichon ber Rector bes Carolinums taufte fie. wie wir es gethan, hercules und Sylas; Namen, die um fo leichter an Beiden hängen blieben, als fie durch des Ginen trotige Rraft und die garte Weichheit bes Andern noch bezeichnenber erschienen.

Rusammen gingen die Freunde auf die Universität. Aber in bem neuen Berhältniß, welches, ungeachtet aller atabemifchen Freiheit und Gleichheit, die schneidenden Unterschiede des Lebens zuerft beraustreten läßt, trennten fich ihre Pfade. 2

Werned ward in die Landsmannschaft der Westfalen gezogen, worin seine Standesgenossen, eine reiche, lustige Jugend,
ihn empfingen, während Walther, Anfangs seines Weges
allein gehend, nach und nach in die Burschenschaft gerieth,
beren idealistische Grundsätze und Zwecke seinen erwachenden
Gedanken entgegenzukommen schienen. Immer weiter entsernten sich die Jünglinge von einander, bis durch Walther's
Abzug von Göttingen nach Jena das Band zwischen ihnen,
äußerlich wenigstens, ganz zerriß.

Baris war, nach zehnjährigem Zwischenspiel, beftimmt, fie wieder zu vereinigen. Ernft von Werned ericbien bort als ein gemachter Mann. Studien und Reifen lagen binter ihm. Berufen zu einer glänzenden Laufbahn im Baterlande, hatte er die vorbereitenden Schritte bagu ichon gemacht. Paris follte feine diplomatische Erziehung vollenden und ihm einen leichten Stil für Die ichweren Beschäfte geben. famnit der Fähigkeit, mit echtem und modernem Accent die Weltsprache zu flüftern, ober einen Bericht an bas Ministerium bes Auswärtigen abzufaffen, ohne bas icharfe Auge Sereniffimi mit einem Germanism zu verlegen. Ernft ließ fich feine Aufgabe angelegen fein. Er lernte nicht nur auf bem Boule= vard des Capucines mit sympathetischer Tinte und in Chiffern ichreiben, fondern auch dicht daneben, auf dem Boulevard bes Italiens, mit Anftand flaniren, ein Pferd besteigen und tummeln wie ein ordentliches Mitglied des Joden-Clubs, ben Sut fed und leicht auf ein Dhr bruden, die Sandichuhe mit Anmuth an= und ausziehen, eine Dame, einen herrn, einen Bekannten mit allen Nüancen grußen, furz die zehntausend großen Rleinigkeiten, welche, mit ber Beit und bem Staats= handbuche im Bunde, aus einem Legationsfecretar einen

1000

Geschäftsträger machen. Die lette Hand legte die Gräfin herist an ihn, in deren Schule er seit einigen Monaten ging, wenn dem öffentlichen Gerüchte und seinem eigenen verleugnenden Lächeln zu glauben war.

Un benfelben Strand, wohin Ernft bon ber Belle bes Blückes spielend getragen wurde, warfen einige Sahre früher ichon feinen Jugendfreund Schiffbruch und Sturm. ein Sturm, der, fo turg er bauerte, boch eine gange Folge von fröhlichen Lebenshoffnungen rettungslos vernichtete. Otto war ein Opfer einer unreifen und verfrühten Revolution in Duodex, eines fogenannten Butsches geworben. Gleich ben Meiften feiner Ungludsgefährten entfloh er nach langer und peinlicher Saft, gebrochen im Bergen, aber nur ftarter, ftarrer geworden in der Gesinnung. Als er in grauer Morgen= bammerung über die Schiffbrude zwifden Rehl und Straßburg schwankte, wußte er es, ganz und gar sich selbst klar und bon feiner freundlichen Täuschung mehr umgaufelt, baß es mit feinem Leben bor ber Sand aus mar; das Balet, welches er bom frangösischen Ufer herüber Deutschland gurief. galt auf emige Reiten. Er pilgerte nach Baris und fuchte dort, was Biele leichter fanden, als er. Der flüchtige Bole, ber Spanier, ber Lombarbe bringen in ber Regel eine Schmiegfamteit und Gelentigfeit mit in ihr neues Berhaltnis, welche fie dasfelbe raich und ficher am richtigen Ende anfaffen lehrt. Richt fo ber Deutsche. Mus fleinen Stäbten und engen Lebensfreisen fällt er auf einmal in dies ungeheure Baris wie ein Fischlein vom dunklen Teiche in bas offene Beltmeer. Schüchtern, unbeholfen, angftlich fieht er fich um: er magt nirgends anzuklopfen, lieber wartet er, bis ihm von felbst aufgethan wird, und - ftirbt erwartend auf

ber fremden Schwelle. D, fie ift unglaublich hart, diese stachlichte Schale um die süße Hesperiben-Frucht, Paris geheißen. Die Zeit und die eigene Kraft allein reichen nicht auß, sie zu durchbohren; das Glück, der Zusall müssen helsen, Berbindungen und Empsehlungen die Wege weisen, die Pforten
öffinen, den Herd wärmen. Und die drinnen Geborgenen
haben so wenig Lust und Beruf, zu sorgen für Spätlinge,
die da nachdrängen. Jeder braucht sich selbst, braucht sich
ganz, jeder ist froh, seine Ecke endlich gefunden zu haben,
und rust dem Fragenden, durch die Nothwendigkeit Egoist
geworden, gleichgültig zu: Suche!

Otto hat lange gesucht. Ein Jahr, zwei Jahre, brei Rabre: fie fprechen fich geschwind aus, schreiben fich rafch nieder, aber fie tragen fich furchtbar schwer. Abwechselnd Lehrer in Winkelfchulen, Tagelöhner für Zeitungsanftalten. Sofmeifter in großen Säufern, Raffirer einer Borftadtbuhne. Schreiber an öffentlichen Stellen, Dolmeticher am Boligei= gerichtshofe, eine Zeit lang fogar Rellner in einem hauptfächlich von Deutschen besuchten geringen Rosthaus, lernte er ben ftolgen Naden unter bas niedrigfte Soch beugen, nur um ihn hernach besto starrfinniger aufzurichten. Das Brett. welches er heute erfaßte, im Begriffe unterzusinken, er ger= trümmerte es morgen mit eigener Sand, wenn ber alte wilbe Beift über ihn tam, ber ihn aufs Reue im Ocean umber= trieb. Bielleicht daß er fich endlich in bem Labyrinth boch verloren, bag er irgend einem Minotaurus gum Opfer ge= fallen, hatte ihm nicht die Liebe - wieder fie und immer fie - ben rettenben Faben geboten.

Im Palais Royal giebt es einen bunklen Gang, Galerie Montpensier mit Namen, und in dem dunklen Gange ein

noch bunkleres Erbaeichoff, bas Cabinet Montvenfier, mo Reitungen gelefen werden. Zwei Zimmer, benen bie gegen= überstehenden Säufer, himmelan ragend, felten einen bollen Lichtstrahl gönnen, find mit Blättern aller Farben, aller Rungen angefüllt. Auf den fleinen Rohrstühlen versammeln fich um runde Tifche und lange Tafeln zu jeder Stunde im Tage ftumme, ernfthafte Menschen, meiftens Frembe und unter fich wenig befannt; fie figen ba lefend, ichreibend. höchstens einmal mit bem Nachbar unterbrochen flüfternb. Um engften brangen fie fich an einem runden, steinernen. mit grobem, grünem Tuche behangenen Tische, weil er, bem blinden Kenfter am nächften, noch bas erträglichfte Licht hat. und weil die finnreiche Parifer Induftrie den Fuß des Tifches zugleich als Dfen im Winter benutt. Es ift ichon viel gefrigelt, geseufat, gemifpert worden in jener Tafelrunde. Gie befteht in ber Regel aus ben Berichterstattern auswärtiger Zeitungen in Baris: bort werben die fleinen Neuigkeiten bes Tages erft tamerabichaftlich mitgetheilt, wie fie ber eine ober andere erlauscht, gefunden oder erfunden hat, und alsbann schlägt fie jeber Einzelne für fich und in feiner Sprache, für feine Amede zu Faden; er wirft, eilig und gebudt auf die un= willig knarrende Feder, die forgfältig gezählten Beilen aufs Papier und das Papier, wenn es mit der Oblate haftig geschloffen, in die nahegelegene Brieflade. Glückliche Reife! Und daß bie Mittheilung boch ja ben Redacteur bei guter Laune treffe, um nicht in den Papiertorb geworfen zu werden, und ben Berleger bei guter Laune, um in der Honorar= berechnung nicht zu fehlen! . . . Lieber Lefer, liebe Leferin, Sie glauben nicht, wie folecht es fich an ber grunen Tafel fist und ichreibt, zumal wenn braugen im Garten die Fontainen rauschen und auf der Straße lustige Menschen, hübsche Frauen, geputzte Kinder vorüberschweben. Sie glauben auch nicht, wie viel dazu gehört, dis ein geschriebener Brief zum gedruckten Bogen anwächst; denn man zahlt dergleichen Waare nach der Elle. Aber das glauben Sie wohl, daß ein Zeder tief ausseutzt, wenn dieses duntle, gleichsam unterirdische Tagewerk abgethan ist, daß er den Nachrichten aus der Heimath, die aus dem nächsten Tisch lagern, nur ein paar slüchtige Blick schenkt und dann sederleicht, slügelschnell nach sut und Stock eilt, mit einem Gruß an die neidisch nachschauenden Zögerer hinausslatternd. Und das endlich glauben Sie auch, daß gescheidte, wackere Männer an dem Tische gessessen, Männer aus allen Ländern, Spanier, Engländer, Italiener, Polen, Franzosen und Deutsche besonders, unter diesen Deutschen auch unser Otto.

Monden lang hatte er täglich feine zwei bis drei Morgenftunden im Cabinet Montpenfier zugebracht. Ein paar Schritte bon ihm fag, in nächfter Nahe alfo und boch bon ihm erft fpat gefunden, feine Butunft, feine Borfehung; faß. ohne Bild zu reden, die Comptoirbame des Lesecabinets. In einem Borgimmerlein, das noch bunkler war, als bie beiden andern Räume, thronte fie hinter ihrem Bulte, von Beitungen faft gang verftedt. Ihr Weichaft mar, Briefe und Blätter bom Boftbeamten zu empfangen, Buch zu führen über Einnahme und Ausgabe des Cabinets, die Abonnements= und Tagesgeber, wie fie bei ihr eingingen, in hohen Säulen bon groben Sousftuden, halben Francs und harten Fünf= frankenthalern zu fortiren, ben regelmäßigen Runden Bapier, Febern, Couverts und anderes Sandwertszeug zu vertaufen. Dafür bezog fie von bem Gigenthümer des Cabinets monatlich

SECTION ASS.

einhundert Francs: zwölf Stunden Arbeit täglich und jährlich zwölfhundert Francs Lohn. Nur die Kanone im Palais Rohal kündigte ihr eine Freistunde, die des Mittags, regelmäßig an, während ihre Ablösung Abends erst nach sieben Uhr erschien. Sonn= und Festtage kannte ihr Kalender keine.

Dies war ein für alle Male bas Leben Denifens -Denise hieß die Comptoirbame -, bebor fie Otto begegnete und Otto ihr. Wie und wann und warum fie fich lieb= gewannen, gelte uns gleich. Genug, daß es nicht lange bauerte, bis Beibe gemeinsame Raffe, gemeinsames Saus Sie verheiratheten fich, wie es im Argot von Paris heißt, im breizehnten Arrondissement, bezogen ein fleines Quartier in ber Rue du Rempart, unweit also bom Palais Royal, fünf Treppen hoch, und lebten von Stund' an, wenn nicht wie unser Herrgott in Frankreich, fo boch wie zwei seiner Engel im Simmel. Denise mar ein prachtiges Mädchen, ein bischen bleich freilich von ihrem Berufe, aber kerngesund dabei, immer wohlgemuth, von Bergen fröhlich und durchaus ehrlich, paffabel hübsch und frifch, und fortwährend fo reizend und zugleich fo einfach angezogen. wie es nur eine Barifer Grifette fein tann. Gie berftand es, ihren verlorenen Freund auf gebahnte Bege zu bringen. Durch ben Gigenthumer bes Cabinets mußte fie ihm eine feste Lehrerstelle in einer Mädchenschule zu verschaffen; ihre harmlose Seele beunruhigte es nicht, daß er täglich eine Stunde lang Beschichte und beutsche Sprache bortrug bor Befichtern, die viel schöner waren, als das ihrige. Daneben hielt fie ihn an, die Berbindungen mit Deutschland fleißig anzubauen und feine Berichte an die Beitungen fein regel= mäßig und emfig fortzuseten. Ihre Sand führte fein ftilles

Haus eben so sicher wie sein wildes Herz, und es gelang ihr bald zu ihrer unaussprechlichen Genugthuung, Ordnung, Frieden und Zuerschaften und Zuerschalten. Das höchste Ziel ihrer gemeinsamen Wünsche war das Eigenthum des Cabinets, welches der Besitzer unter billigen Bedingungen einmat abzugeben verheißen, und bei breitausend Francs Gesammteinnahme, so meinte Denise, müsse es mit unrechten Dingen zugehen, wenn sie binnen zehn Jahren dies Ziel durch weise Ersparnisse und Ansstrengungen nicht erreicht hätten.

Muf bem fleilen Wege babin fand Ernft feinen Otto wieber. Beiden gur Chre fei es gefagt, bag biefe Begegnung fie gleich boch erfreute. Ernft, ben feine privilegirte Stellung auf bie Oberfläche des Lebens und in bequeme Formen getrieben, hatte fich unter biefen ein warmes Berg bewahrt. wie auf der andern Seite Otto durch Schmerz und Roth wohl vielfach verhartet worden war und bennoch, vielleicht bekwegen gerade, eine weiche Anhänglichkeit an die Beimath. einen heimlichen Gottesdienft für feine Jugenderinnerungen in der Tiefe barg. Erschüttert fanten fich die beiden Freunde bei ihrem erften Biederfeben in die Urme. Gin Jeder fühlte, mas zwischen ihm und bem Andern lag, bom Leben, von ber Beit, vom Schicksale babin geworfen; aber über biefen Scheibewänden vereinigten fich die Bergen aufs Reue und beinahe in berfelben Beife, wie die ferne Rindheit, bas Carolinum und ber Megylat in Braunschweig fie vereinigt Sie faben sich oft, fie gingen mit einander, fie hatten. gantien, tranten, rauchten zusammen, und Denise mar balb baran gewöhnt, neben sich ihren Freund und "Monsieur le Baron" zuerft, hernach furzweg: "Monfieur Erneft".

2.45

Stunden lang das fürchterliche Deutsch reden zu hören, das sie zwar nicht verstand, aber doch von ganzem Herzen lieb hatte.

3.

Aengftlicher und zugleich ftolzer hat niemals eine Mutter ihren einzigen Sohn für ben großen Tag ber Confirmation herausstaffirt, als Denise Otto's Anzug ordnete, sobald ber gemiffe Mittwoch, ber Empfangstag ber Gräfin Berify, ge= tommen mar. Sie felbit taufte die Sandichuhe für ihn ein und mablte, aus bloger Sparfamfeit, nicht etwa ein Baar für amangia Cous, - benn, fagte fie, dieje bauern nur einen Albend und laffen fich nicht reinigen, - fondern echte Dreifrancshandschuhe, befte Qualität, in bem glanzendften und reichsten Lager ausgesucht. Sie selbst ftand babei, während ber Sausmeifter, feines Zeichens ein Schuhmacher, Otto's Stiefel firnifte, und ihr unerbittlicher Scharfblick leitete feinen Binfel, als gelte es ein hiftorisches Bemalbe für bie große Louvreausstellung burch blenbenden Firnig ins Licht zu feten. Sie felbst endlich band die Schleife an ber Cravatte, band fie viel zu fest und zu früh, um neun Uhr nämlich, fo bag bas arme Schlachtopfer fich endlich voll Ungebuld logriß und erklärte, lieber gang und gar babeim bleiben zu wollen, als noch länger ihre Buppe, ihren Sauben= ftod abzugeben. Seine unerschütterliche Beigerung, fich bas lange blonde Saar von Denife aufwickeln und brennen gu laffen, hatte außerdem um ein Rleines den erften erufthaften Bank zwischen Beiben herbeigezogen. Otto war gründlich verstimmt und nichts weniger als liebenswürdig in schwarzem Frack und bitto weitausgeschnittenem gilet-en-coeur. Ihn renete "die ganze alberne Geschichte". Wie ein Käßchen schwiegte sich Denise an ihn und setzte sich auf seinen Schooß, aber mit behutsamer Leichtigkeit, um die Wäsche, ihren Stolz, nicht zu chissoniren, und scheitelte mit dem eigenen Lockenstamme liebkosend und preisend die geschmeichelte Mähne ihres Löwen.

Siehft bu, fagte fie mit schnurrenbem Tone in fein Dhr, fiehft bu, mein guter Freund, bein Gintritt in Die große Belt ift ein Glud für bich, ein Glud für uns Beibe, ein Glüd, auf welches ich lange gewartet. So mußt auch du es ansehen. Jede Bekannischaft, die bu machft, giebt eine Stufe weiter in unserer Carrière. - Otto lächelte. - Du wirft Deputirte feben, vielleicht Pairs von Frankreich, am Ende gar einen ober ben andern fleinen Minifter: Menichen wie wir Alle, glaub du mir, welche die Rafe mitten im Geficht haben, bamit ein kluger Mann fie baran faffen und berumführen tann. Ber weiß, wohin folch' eine Berbindung führt? Ich habe Landsleute von bir gekannt, die wie bu mit einem Napoleon in der Tasche in die Barrière du Trone bereinspagierten und jest im eigenen Cabriolet fahren. Gine Brofeffur am Collège Louis ober eine Secretarftelle an ber großen Bibliothet, be, wie wurde bas meinem Otto anfteben?

Luftschlösser, Kind, weiter nichts als Luftschlösser! Du vergissest, daß ich nicht um meinetwillen bei der Gräfin Herish bebütire. Ich will nichts von ihr, nichts von ihrer ganzen Welt. Es gilt ein Freundschaftsstück. Den Ernst muß ich ihr aus den Alauen reißen.

So wie bu ihn bamals aus ben Tagen bes Bären geriffen haft, nicht wahr? Er hat's mir oft erzählt. Aber höre, mein theurer Freund, da nimm Rath und Vernunft an. Ein Vär ift ein gefährliches Thier, und doch will ich lieber ihm, als einer vornehmen Dame den Raub abjagen. D, du kennst sie nicht, unsere Duchessen, Marquisen, Comstessen. Vinde nicht mit ihnen an, wenn deine Ruhe dir werth ist.

Otto neigte mit einem überlegenen, verächtlichen Lächeln das Hanpt. Er sprach mit vielem Pathos von seiner Festigkeit und Würde, von der Gleichgültigkeit gegen äußeren Glanz und Schimmer, von der reinen Kraft des Mannes in ihm, woran alle bösen Känke zunichte werden müßten. Als echter Simson sürchtete er keine Delilah. Mittlerweile hatte es zehn Uhr geschlagen. Ein Wagen suhr durch die stille Straße. Denise horchte auf. Noch eine Minute, und Ernst's Tiger läutete draußen. Otto nahm den Hut, zog den zweiten Handschuh an und umarmte Denisen, die ihn wiederholt tüßte. Bang blickte sie aus dem kleinen, hohen Fenster dem davoneilenden Cabriolet nach; es war vielleicht das erste Mal seit drei Jahren, daß sie einen Abend allein zu Hause zubrachte.

Die Gräfin Herify wohnte über der Seine, in der Rue de l'Université, also im Faubourg Saint-Germain. Wenn deswegen Otto sie in einem Hôtel mit weiten Hösen, zahle reicher Dienerschaft, steinernen Treppen und unermestichen Sälen zu sinden erwartete, so täuschte er sich. Ihr Apparetement bestand aus dem ersten Stocke eines ansehnlichen, aber darum keineswegs prächtigen Hauses. Sie hatte sich mit dem Grasen, ihrem Gemahl, arrangirt; das heißt, sobald

wir es in die Grobheit unserer ehrlichen Mutterfprache über= feken muffen: fie lebte getrennt von ihm, aber nicht ge= ichieden. Ber die Schuld an bem Bruche trug, fie ober er. wußte eigentlich Niemand zu fagen; barin aber tamen alle Urtheile überein, daß die Gräfin nach ber Trennung fich charaftervoll und ehrenhaft benommen. Gie wies alle Unerbietungen bes Grafen, ber bedeutendes Bermogen befaß. entichieden gurud und lebte bon ihrem mutterlichen Erb= Dies reichte bin, fie bequem, aber nicht glangend wie fie es gewöhnt gewesen, zu etabliren. Bier Domeftiken machten ihren gangen Sausstand aus. In ihren Rimmern fchlte durchweg der launenhafte Ueberfluß, die schwere Bracht. der gebieterische Stil ber Mode; fie blidten dem Gintretenben geräumig und auftändig entgegen, weder überladen noch fabl. weder ein Teenpalaft ber Mode, noch eine kleinbürgerliche "Ginrichtung" im alten Sinne. Der Salon hatte benetignische Möbel aus bunkelbraunem Bolg, bortrefflich geschnist, und bagu violetten Sammet, ben mäßige Goldzierathen beraushoben. Rleine, fingerlange Figurchen und Nippen wiesen bie Ctageren nirgends auf, wohl aber ftanden hier und ba werthvolle japanische Bafen, große Stude von Gebres und fächfischem Borgellan und echte Majolitas. An ben Salon ftieß auf ber einen Seite bas Boudoir ber Brafin, chinefisch eingerichtet, und weiter ihr Schlafzimmer, nach ber anbern Seite ein fleines Empfangszimmer, bann ber Speifesaal und bas Borgimmer. Rur in zwei Gegenftanden fiel ein ber= hältnifmäßig großer Aufwand angenehm in die Sinne: in Teppichen und in Blumen. Lettere waren bamals noch nicht fo allgemein geworben als jest, die Gräfin pflegte fie auch nicht als einen Mobeartitel, sondern aus mahrer Liebhaberei, mit Leibenschaft sogar. Bei ihr wandelte man in einem Garten, den Juß elastisch gehoben, wie von dem allersweichsten englischen Rasen, und umweht von einem bestänsdigen Frühlingsathem, in welchem statt des betäubenden Dunstes fremder Prachtgewächse die warmen und süßen Hauche von Reseda, Orange, Hyacinthe in einander verschwammen. Vorherrschend, namentlich im Boudoir, war Heliotrop, der Gräsin Günstling.

Das find die Räume, in welche Ernft feinen Freund Otto einführte. Otto fühlte fich bei dem erften lleberblick nicht angeheimelt, wie ein bezeichnender beutscher Ausdruck es meint. Schon auf ber Schwelle hatte eine anscheinenbe Pleinigkeit ihn verlett. Der Bediente melbete Berrn von Berneck und ließ beffen Begleiter eintreten, ohne feinen Namen zu verlangen und auszurufen. Nach Otto's Ansicht lag barin eine Geringschätzung, wofür er ben "Lakaien" finfter anblidte. Er folgte feinem Freunde, um fich ber Gräfin borftellen zu laffen. Sie faß, als Mittelpunkt einer bichten Gruppe, am Ramin, in einem Armftuhle mit hoher. geschnitter Lehne, welcher ihre Geftalt fast gang verbarg. die Füße auf die bronzirten Berzierungen des Ramins ge= ftugt. Ihr Angug war ungemein einfach: ein grauseibenes Rleid, hoch an die Schultern hinanreichend, mit Spigen garnirt, die Aermel halbweit und halboffen. Statt alles Schmudes trug fie eine Theerose an der Bruft, eine Theerofe im Saar. Man tonnte nicht bescheibener gekleidet fein. Auf bem Gefimse bes Ramines ftanden zwischen Blumen und Bafen zwei Carcellanipen, beren leuchtende Rugeln burch herabwallende Schleier von dunnem Rofapapiere fanft verhullt waren. Das Geficht ber Grafin blich fo, für ben

Augenblick wenigstens, in einer vortheilhaft gedämpsten Farbe und Helle. Dann und wann warsen aufzuckende Flammen im Ramin ein paar Blitze über das seine, blasse, schmale Gesicht, und diese Blitze spiegelten sich beinahe in dem wunsberbaren Glanze des aschblonden Haares, das in reicher Lockenfülle vom Scheitel bis auf die Schulkern, um Stirn und Wangen wehte.

Ernst trat, durch die umringenden Damen und Herren sich und seinem Begleiter Bahn brechend, an den Stuhl der Gräsin. Sie reichte ihm die Hand mit einem ruhigen Kopsnicken. Frau Gräsin, sagte er, Sie haben gütigst ersaubt . . .
Und so weiter; die banale Phrase der Vorstellung. Die Gräsin blickte auf, Otto verbeugte sich, kein dischen linkisch. Hätte Denise ihn geschen, sie wäre ihm um den Hals gesallen, er machte es zehnmal besser als zu Hause in der Probe, wo sie, Denise, die Gräsin spielte, wahrhaftig ganz gut spielte.

Die wirkliche Gräfin empfing ihn mit den Worten: Ich hosse, mein Herr, Sie halten es wie ich, daß Herrn von Werneck's Freunde die Ihrigen sind. Ohne die Antwort abzuwarten, setzte sie ihr unterbrochenes Gespräch sort, und Otto wandte sich mit einer abermaligen Verbeugung ab.

Er hatte nun Muße genug, den Areis zu mustern, dessen Banberbann er zum ersten Male heute überschritten. Es waren immerhin gegen fünzig, sechzig Personen in dem Salon der Gräfin versammelt, ungleich mehr Herren als Damen. Ernst, welcher noch eine Zeit lang den Führer seines Freundes abgab, nannte demselben unter den Answesenden einige Berühmtheiten des Tages. Als neutrales Feld, wo sich alle Parteien begegnen konnten, Faubourg

Saint-Germain und Chausice D'Antin, Centrum und Linke, Akademie und Romantik, waren die Abende der Gräfin nicht nur besucht, sondern auch vor vielen andern gesucht. fam barin überein, daß für die "Cauferie" (bas Wort findet fich so wenig wie die Sache in Deutschland!) fich tein Ort fo vortrefflich eigne, als Frau von Berifp's Salon, und bag Niemand beffer als fie die fcmierige Runft berftebe, bas Gefpräch zu beleben, ohne es beherrichen zu wollen. So maren, immer in dem traulichen Tone diefer Cauferie, ichon gang artige Geschäfte ber Bolitit und ber Literatur bier acmacht worden, und unftreitig hatte in dem dinefischen Boudoir. por ben mit Albums bedeckten Ladtischen, hinter den Blumenförben, phantaftisch gruppirt und zusammengesett, auch manches gute Bort, von der Liebe gewagt, eine gute Stätte gefunden: freilich Liebe immer nur im Stile bes Salons verftanden. Das gange Appartement befaß Stil und Charafter, und diese hauchte und strahlte es unwillfürlich aus, von der Berrin ben Gaften entgegen, wie im Gegentheile fo viele glangenbe Gemächer und Stagtegimmer ben Fremben nur angahnen, weil ihre Bewohner in ihnen nichts Anderes thun als gahnen.

Otto gähnte freilich auch, gähnte bei Frau von Herify, gähnte noch vor Mitternacht. Er kam sich unbeschreiblich unnüt vor, wo er war, aber dabei durchaus nicht verlegen und beengt, wie Denise, vielleicht im Stillen auch Ernst, für ihn gefürchtet hatten. Er stand und wandelte umher, slüchtig hier und bort angesprochen, im Vorübergehen vorgestellt, ein paar nichtige Grüße und Worte auf seinem Wege ausstruend. Wie die meisten Neulinge in der Welt, glaubte er diese von Grund der Seele verachten zu dürsen,

ihre glänzende Leere durchschauen zu können. Was sollte er darin, ein Mann wie er? Simson unter den Philistern! Gleich am ersten Abend seinen deutschen Befreiungskrieg gegen die Gräfin zu beginnen, war unmöglich; so viel sah er mit gesundem Feldherrnblicke wohl ein. Sie schien ihrerseits nicht eben ausgelegt, ihm weit entgegenzukommen; sie war artig für ihn, aber sie zeichnete ihn nicht aus. Es hatte lange Mitternacht geschlagen auf der alten Pendule, schon lichteten sich die Räume. Otto wußte nicht, sollte er bleiben, um auf Ernst zu warten, oder allein heimkehren. Er suchte langsam seinen Rückzug zu bewerkstelligen, als ihm die Gräsin denselben abschnitt. Sie trat zu ihm, während er schon die Thüre des Salons hinter sich hatte.

Unser Freund, sagte sie mit einer sehr hübschen, klangvollen Stimme, bergleichen die Französinnen selten besitzen, unser Freund hat Unrecht gethan, Sie gerade heute hierher zu bringen. Sie müssen, fremd wie Sie sind, unter den fremden Leuten sich gelangweilt haben. Keine Betheuerung des Gegentheils, ich bitte. Erlauben Sie mir, seinen Fehler gut zu machen, essen Sie mit mir nächsten Sonntag.

Sie sind zu gütig, Frau Gräfin. In der That, ich weiß nicht, ob ich unbedingt annehmen darf.

Ich verspreche Ihnen, Sie sollen ebenso wenig Schüffeln wie Menschen sinden. Niemand kann große Diners mehr hassen als ich. Eine lange Tasel, die wie ein Silber= und Arnstallager aussieht, und daran links und rechts eine Kleider= waarenhandlung; ich kenne das. Betrachten Sie sich mein Speisezimmer, und Sie werden sehen, daß Sie aus guten Bründen sicher sind gegen ein neues Attentat auf Ihre Geduld. Sie, Ernst, noch zwei oder drei genaue Freunde

von mir und zum Uebermaß aller Freiheit nur Gine Dame, Gine, die kaum noch zählt: ich. Auf Sonntag also?

Die Gräfin ging hinweg, um eine alte Dame zu besgleiten, die sich empfahl. Otto hatte nicht antworten, also auch nicht ablehnen können. In diesem Augenblicke besgegnete er Ernst, der ihm mit den Worten entgegenkam:

hat dich Frau von Herish auf Sonntag eingelaben? So eben.

Vortrefflich, wir speisen zusammen. Du wirst zufrieden sein, zufriedener als heute.

Ich bin nicht unzufrieden, aber doch wäre mir es lieb, wenn wir gingen. Es muß bald ein Uhr fein.

Binde dich nicht an mich. Mein Cabriolet ist unten und zu beinem Besehle. Schide es mir zurud.

Du bleibst?

model district

Eine halbe Stunde noch.

Ernst schlug die Augen nieder, und Otto ließ ihn stehen Er konnte sich nicht enthalten, in der Thüre des Speisezimmers umzublicken. Der Salon war beinahe gänzlich leer. Die Gräfin und Ernst sprachen angelegentlich zusammen, in einer Fensternische lehnend. Otto glaubte zu bemerken — aber er glaubte es nur —, daß Ernst die linke Hand der Gräfin in der seinigen hielt. Was er deutlich sah, war das leise Zittern und Flattern ihres Haares, das unter jedem Hauche seiner Worte bebte. Er streiste die schatten aussah, noch einmal mit einem unzusriedenen Blicke, und rasch eiste er hinaus.

Denise hatte noch Licht; es blinkte, aus der Höhe bes fünften Stockwerks einem Sterne vergleichbar, von weitem Reuer Novellenschap. Bd. v. 3 bem Heimkehrenden entgegen. Sie war sogar noch auf und kam, ihm die Thüre zu öffnen. Gottlob, rief er, Hut und Handschuhe wegwersend, ihr entgegen, Gottlob, daß ich wieder da bin, mein selbst wieder bin!

O, du guter, lieber Mann! So kommst du nicht uns gern in unsere Mansarde zurück aus dem großen Hôtel, und deine kleine Frau kann sich im Nachthäubchen nach der ge= putten Gröfin noch vor dir sehen lassen?

Thu mir die Liebe, unterbrach er fie heftig, und lasse mich mit allen Hotels und allen Gräfinnen der Welt in Frieden!

So hast du dich schlecht unterhalten? Einmal ein Narr, gewiß nicht wieder. Und Frau von Herisp? Frage Ernst nach ihr, er ist noch dort. Nun, du weißt ja, wie er mit ihr steht. Freilich weiß ich. Und dein Plan, ihn loszumachen? Uch Gott, mein Plan!

Otto hatte sich langsam ausgekleidet und sank in seinen alten, mit verschossenem gelbem Plüsch überzogenen Lehnstuhl. Er starrte, in Gedanken verloren, in die erloschenen Kohlen des kleinen Kamins. Denise hielt sich sern, sie wagte nicht, ihn zu stören. Leise zündete sie ihr Licht an und wollte in ihr Zimmerlein schleichen, dicht neben dem seinigen gelegen. Auf der Schwelle kehrte sie noch einmal um und fragte, ihre Hand auf Otto's Schulter legend, mit weichem Tone:

Nicht wahr, mein Freund, es ist dir nichts Widriges bei Frau von Herisy begegnet, keine Kränkung, nichts Leides?

- 1779

Nichts, Liebe, nichts. Gute Nacht benn! Gute Nacht!

Denise ging und wunderte fich im Stillen, baß fie ohne Rug geben mußte.

## 4.

Frauen wie die Gräfin Berify giebt es nur zu Paris, ungefähr wie die Alpenrose nur über der Schneelinie borfommt. Wenn bie Scheibekunft ihr Befen, ein munderliches Gemisch von Runft und Natur, chemisch analysiren könnte. so wurde man erstaunen über die Mischung der verschieden= artigften Begenfage, welche fich ba herausftellte: agende Gifte neben ben wohlthätigften Beftandtheilen, Damonifches und Rindliches, fpiclende Jugendlichkeit und ichlaffer Lebens= überdruß, Leichtsinn und Berechnung, freiestes Naturell und feinste Sitte. Und alles bas halt mit einer wunderbaren Rube und Ueberlegenheit ein Wille gusammen, ber bon Stahl ist in seinem Triebrade und von Spinneweb in seinen Berzweigungen. Wir mußten über die Grenze ber Erzählung hinausgreifen, wollten wir unfere Berfonen in Rede und handlung barftellen, wie in einem bramatischen Seelengemalbe, und Schritt für Schritt ben Bang begleiten, welchen bas Berhältniß zwischen Frau von Berify und den beiden deutschen Freunden nahm. Aufgelöf't in schlichten Bericht, wird fich berfelbe freilich durftig genug ausnehmen, und boch fteht uns fein anderer Weg zu Gebote.

Daß Otto sich nicht damit begnügte, einmal ein Rarr gewesen zu sein, wie er Denisen feierlichst versichert hatte,

bas verfteht fich von felbft. Er ging zu bem Sonntage= biner, er erichien am nächsten Mittwoch wieder, und balb machte er auch ohne Ernft's Begleitung vormittägliche Befuche in ber Rue be l'Université. Die Gräfin mar für ihn immer zu Saus, freilich felten allein, fo bag bon Ernft und feiner Freiheit noch nicht die Rede fein konnte. Ungemein ruhig empfing fie Otto, und ebenfo ruhig mard er entlaffen. Bald begleitete fein Rommen und Weben jene Begrugung. welche die englische Mode auch diesseits des Canals ein= geführt hat: ber Bandebrud. Nicht mahr, ein Bandebrud ift etwas fo durchaus Unschuldiges, daß fich barin feine finnliche Mittheilung bergen tann? Gin Sandedrud nämlich. nicht im rafchen Wirbel des Walzers ober unter bem Tifch= tuche, sondern gang öffentlich und ehrlich, bor hundert Augen gewechselt. Gine Engländerin schüttelt uns treubergig Die Rechte, daß alle Gelenke knacken, und daß wir eher an alles Andere benten, als an verftohlenes Gelüfte. Aber eine Bariferin! Aber Frau von Berify! Otto gudte gufammen wie von einem elektrischen Mal berührt, wenn diese schmale. weiße Sand mit ihren feinen, fühlhörner artigen Fingern fich leise in die feinige legt. Bon ben Fingerspiten rieselte es fühl burch feine Abern, und wenn die Sand, glatt wie eine Schlange, aus ber feinigen ichlupfte, ging es ihm wie ein Mor über die Augen. Er schalt fich felbft, er lachte arimmig in fich hinein über feine bubenhafte Schwäche, fein Auge funkelte unmuthig auf ber Gräfin. Sie faß ftill und gu= fammengekauert immer in demfelben venetianischen Armftuble. in dem die fleine Geftalt beinahe verschwand. Otto mufterte bis ins Allereinzelnfte und Rleinfte ihr Geficht, ihre Figur. ihren Angug. Die Gröfin becolletirte fich gu Saufe niemals

und auch für die Welt nur, wo es unumgänglich nöthig war. Sie wußte mit einem Stud Tull ober Bage, mit einer Elle Flor und Spigen ihrer berhüllten Magerfeit einen Reig, einen Glang zu leihen, welche bie verführerisch offenste Fülle als Vergleich neben fich nicht scheute. Um Sals und Schultern widelte fie in eigenfinnigen Anoten eine Echarpe, die wie eine Spielerei aussah, aber ein Runftwert war. Die Mermel fielen in Falten herunter, um bas Sandgelent ichlang fich ftatt Gold und Steine ein dunkler Sammetftreifen, mit einer Berle geschloffen. Ihre Rleiber zeigten immer bie ebelften Stoffe und ben einfachften Schnitt; fie ging und ftand barin, als waren fie ihr angegoffen, jede Bewegung fviegelte fich gemiffermagen in ber ichweren, fnifternben Seibe, in bem baufchenben Sammet, jebe Stellung zeigte etwas, bas nicht ba war, ober verstedte etwas, bas ba war, und boch schwor bas icharffte Glas auf bas Gegentheil, auf Wahrheit und Namentlich hatte fie eine Art, im Divan ober im Lehnstuhle zu hoden, die Füße an sich gezogen und ben Shawl wie ein froftelnbes Rind um fich jufammenraffend. eine Art, die unbeschreiblich, unwiderstehlich mar. Ihr Saar half, wie ein echtes Net mit jeder Drehung des Ropfes nach einer andern Seite geworfen, dem tiefen Mondscheinblick und bem ftillen Lächeln, die fie in folden Minuten hatte, prächtig nach. Dies haar war wirklich tadellos schon; fie zerriß verschwenderisch den ganzen Reichthum, ihren einzigen und letten, in lauter fleine Fafern und Fadden, die fo fein waren, daß fie fortwährend wie Blumenfafern im fleinften Lufthauche zu ichwanten ichienen. Die Spite ber Loden berührte, namentlich wenn es gegen bas Ende eines Abends ging, Bruft und Schulter. Das Auge, bei Tageslicht ftumpf

und farblos, erschien im Kerzenstrahle des Salons beinahe dunkel und schwamm in einem merkwürdigen Schmelz, mit dem die Zähne wetteiserten. Der Mund sprach nur mit den äußersten Lippen, mehr Hauche als Worte, aber eben so zwanglos wie wohlklingend. Man mußte ihr zusehen, wenn sie sich einmal warm gesprochen hatte; das Gesicht bekam dann einen wunderdar wilden Ausdruck, von dem Otto einmal treffend sagte, er schwebe zwischen Naubthier und Schlange genau mitten inne. Schminke kannte kein Wensch an der Gräfin; dasür liebte sie, was die Schminke für einen seineren Sinn ist, an Kleidern, Wäsche, Büchern, Handschuhen, im Zimmer wie an sich die künstlichsten Wohlgerüche, namentlich — wir haben es schon erwähnt — Heliotrop, dessen süssissen, zu Kopse steigenden Dust sie in allen Gestalten, slüssig und trocken, verbrauchte.

Otto trat mit einem gesunden, kräftigen, seiner sichern Herzen in den Dunstkreis der Frau, die wir mit den vorsausgehenden Bügen zu schildern versucht haben. Sie erswartete ihn da, sie wollte etwas von ihm, sie brauchte ihn. Hatte Ernst ihr den Trot des Freundes gegen sie verrathen und nahm sie deswegen eine Heraussorderung au, welche das Weib auf der empfindlichsten Seite berührt? Oder ging ihre Absich auf andere Zwede? Ihr Berhältniß zu Ernst war dem Erlöschen nahe. Vielleicht suchte sie nur in Zeiten einen Ersat, den sie freilich in ihrer Umgedung ohne Mühe hätte sinden können. Die Gräfin Herisy, obgleich über das berühmte Balzac'sche Stusenjahr unzweiselhaft hinaus, war immer noch sür jeden Mann eine glänzende Eroberung, die sich ohne Lächerlichkeit eingestehen ließ. Sie hatte sich weise geschout und sah noch eine hübsche Strede Zeit und Gesells

schaftsleben vor sich, ehe sie abtreten mußte. Otto konnte sie eine Weile geleiten, aus ihm war etwas zu machen. Also: Otto.

Da er etwa zum sechsten Male in dem ersten Monate ihrer Bekanntschaft sie besuchte, sand er sie allein. Nach den ersten Worten sing sie plößlich an, Deutsch mit ihm zu sprechen, ein recht artiges Deutsch, und dazu erröthete sie wie ein junges Mädchen. Es giebt Franen, die alle Farben spielen können, als wären es Instrumente. Otto sah erstaunt, ja entzückt sah er aus. Der Klang, welcher von den verschwundenen Usern der Kindheit zu uns herüberläutet, behält überall seinen Zauber. Otto hörte ihn auf der Erde der Verbannung im täglichen Versehr allerdings oft genug, aber von weiblicher Lippe war er ihm lange nicht entgegensgekommen. Erfreut wie über einen glücklichen Fund, eine Entdeckung, rief er aus:

Was ist bas, Frau Gräfin? Sie sprechen Deutsch? Das erste Wort, das ich höre!

Meine Familie hat eine beutsche Bonne mitgebracht, als sie aus Koblenz zurücklehrte.

Und dies Talent entdecke ich erft heute in Ihnen? Sie lassen mich auf französischen Stelzen vor Ihnen gehen, während Sie mich auf Engelsslügeln in mein verlorenes Baradies tragen können?

Sie sprechen vortresslich die Sprache Ihrer Aboptiv= mutter, und ich die Ihrige unvollkommen genug.

Im Gegentheil, Sie sprechen fie ebenso richtig, wie fliegend.

Wenn Sie Laune haben, mit mir Deutsch zu plaus bern, wird es mich freuen. Sie verbessern mich, ich lerne dabei.

Aber davon hat Ernst mir niemals eine Silbe gesagt. Sehr natürlich; er wußte es nicht.

Sie hätten niemals Deutsch mit ihm gesprochen? Niemals.

Warum nicht?

Kenne ich doch selbst keinen Grund dafür, als diesen: ihm gegenüber fühlte ich das Bedürfniß nicht; das ist ganz einsach.

Sie that, als wäre es so, und warf diese Worte in dem unversänglichsten Tone hin, während sie bei Otto einen Windstoß von Gedanken und Empfindungen erregten. Er blieb länger als gewöhnlich, er sprach mehr, sprach wärmer als sonst. Natürlich, er sprach von Deutschland, er sprach Deutschland, er sprach Deutschland, er sprach Deutschland, er sprach Deutschland, sagte er, ihre dargebotene Hand sessibaltend:

Mun laffen Sie mich auf beutsche Beise fcheiben.

Wie bas?

Wir fuffen die Sand holder Frauen bei uns.

Eine galante Sitte, die Sie von Frankreich geerbt haben.

Sie wollen sagen, die schon das vorige Jahrhundert bei Ihnen abgelegt hat. Auch bei uns, hör' ich, verschwindet sie aus der vornehmen Welt. Ernst versichert, nur Theater= prinzessinnen kusse man noch die Hand.

So erlauben Sie, baß ich bie meinige zurudziehe.

Sie that es, aber Otto hatte zuvor feine Lippen rafch auf die entschlüpfenden Finger gepreßt; er sagte, um einen Scherz machen zu können:

- C.T. J. T. W. C. S.

Nicht jeder Fortschritt ist ein Glück. Ich wollte, wir wären im ancien régime stehen geblieben.

Bur Bekehrung eines Revolutionars, lächelte bie Gräfin und hielt ihm nochmals die Nechte hin, die Otto nochmals küßte. Er ging, sah zurück, kehrte halb um, ging wieder. Die Gräfin betrachtete nachsinnend die Hand, die in der seinigen geruht, und hielt die Linke sest auf ihr Herz gepreßt.

Das nächste Mal wollte sie nicht wieder deutsch reden. Parlons raison, sagte sie kopsichüttelnd, cela se fait beaucoup mieux en français. Sie nahm darauf ihren neuen Freund mit altklug mütterlicher Salbung in Gebet und Predigt. Sie mahnte ihn, eine seiner Fähigkeiten würdige Stellung in Paris zu suchen. Ein Mann, wie Sie, bes gann sie

Den Gie nicht fennen, unterbrach er.

Ich kenne Sie, wenn nicht anders, aus Ernst's Schilberungen, suhr die Gräfin sort. Ein solcher Mann muß
an der Macht, welche die Presse bei uns besitzt und darstellt,
sein gutes, vollwichtiges Theil haben. Sie schreiben, höre
ich, sür große beutsche Zeitungen als Berichterstatter über
Paris, über Frankreich. Sie haben da, mein junger, unersahrener Freund, eine edle Ausgabe, eine hohe Sendung.
Bermittelnd können Sie zwischen zwei Nationen stehen, die,
als Träger und Hüter der Freiheit und Wissenschaft in der
Weltgeschichte berusen, eine heilige Gemeinschaftlichkeit ihrer
Interessen besitzen. So, meine ich, sollten Sie Ihr wichtiges
Amt aussahen, so lange dis es eine mächtigere Hand thut.
Ich werde Sie bekannt machen mit den Leitern unserer

großen Geschäfte, denen an einem Urtheile Deutschlands, an einer Stimme jenseits des Meines unendlich viel liegt. Von ihnen, als aus nächster Quelle, schöpfen Sie in Zufunst Ihre Nachrichten; sie und Paris haben dann auch die Verpslichtung, Ihnen dafür zu danken. Frankreich muß Ihnen ersetzen, was Sie in Deutschland verloren, was Sie der Freiheit geopsert haben. Wie gern nöchte ich die eisernen Pforten der Welt vor Ihnen aufschließen, an welche Sie, mein lieber deutscher Träumer, nur mit stillen Wünschen bisher geklopft haben!

Otto ging wie berauscht, das eine Mal von einem Sand= fuffe, bas andere Mal von einer Standrebe, welche vielleicht in jedem andern Munde lächerlich erschienen ware. Allein Gräfin Berify mar die Frau, die folde Dinge nicht nur mit einem hinreißenden Ausdruck liebensmurdigfter Bute gu fagen wußte, sondern, die es auch verstand, das Gesagte mahr zu machen. Sie verwandelte fich in die wohlthätige Fee Otto's. beraleichen in Paris nicht bloß auf ben Boulevardtheatern auftreten, um junge Manner über Nacht glücklich, reich und berühmt zu machen. Mit einigen breiedigen Brieflein, welche ftart nach Seliotrop rochen, öffnete fie bem ichuchternen Neuling die Borgimmer der Minifter, Die Salons politischer Notabilitäten, die Speifefale gebietender Bantherricher. Er ftieg allmählich höher, wie von unsichtbaren Sänden geführt. bon unfichtbaren Schwingen getragen; fein Befichtstreis er= weiterte fich, die Welt lag in einer andern Beleuchtung bor ihm, und es bauerte nicht lange, fo ftrahlte biefes Licht auch in seinen Arbeiten; die Berichte, welche er nach Deutschland fandte, bekamen Inhalt, Farbe, Glang, und höflicher, gu= friedener als zuvor lauteten die Antworten ber Redactionen. Daß Otto's Person unmerklich sich mit seinen Umgebungen umgestaltete, siel Jedermann eher auf, als ihm selbst. Er wehrte sich noch tapser gegen alle Beränderungen, die man ihm an sich selbst zumuthen könnte, sowohl anzeinen Grundsfätzen, wie an seiner persönlichen Erscheinung. — Darin, so rief er einmal vor der Gräfin aus, darin werden Sie mir, wunderbare Zauberin, auch nicht das geringste Zusgeständniß abzwingen.

Wer verlangt von Ihnen, Sie mißtrauischer Zögling, daß Sie etwas ändern sollen an Ihrem Selbst? Bin ich eine Delilah, welche mit diesen schönen, für unsere Mode allerdings zu langen Haaren die Kraft des Simson absichneiden möchte? Nein, mein Freund! Bleiben Sie ganz, der Sie sind, innerlich wie äußerlich; im Gegentheil, je schärfer Sie das Gepräge Ihrer Persönlichkeit herauskehren, um so sicherer werden Sie in unserer abgegeissenen Welt Ihrer Geltung sein. Was uns sehlt, sind gerade Männer Ihres Schlages, aus Einem Holze geschnitzt, kräftig und tüchtig, wohin man sie stellt, seste Charaktere, Naturen, welche die Cultur wohl beleckt, aber nicht verwaschen und verzwässert hat.

Wie ein Kind ließ er sich einwiegen durch das Sirenenlied, welches seine erwachenden Besorgnisse um sich selbst in Schlummer lullte. Die Tage gingen über seinem Haupte dahin gleich lauter neuen Sternen, er wandelte aus Sammet, seine Wange war schmeichserisch umweht von fremder Anerkennung und Theilnahme, die über Nacht um ihn aufgeblüht waren. Schon wandelte er mitten im Irrgarten, der verzauberte Nitter, ohne zu wissen, daß und wie er hineingesommen. Vor ihm schwebte die Schattengestalt, die er im Traume durch das Grün der Busche streifen sah; unmögliche Blumen — sie glichen den chinesischen Malereien in der Gräfin Boudoir — prunkten am Wege, fremdartige Bögel sangen, Heliotropduste badeten seine Stirn, und er irrte immer weiter fort, immer tieser hinein, immer taumelnder.

Sollen wir ihn berloren geben?

5.

Des Freundes warnendes Wort weckte ihn wie ein Donnerschlag. Etwas, das er bald sein Gewissen, bald seine Ehre nannte, gab in ihm der Stimme Ernst's Recht, obwohl er mit hundert heftigen Gründen sich laut gegen sie wehrte.

Er stürzte in die Rue de l'Université. Die Gräsin war zu Hause. Mit hastiger Offenheit siel er zu ihren Füßen, entschlossen, ganze Felsen zwischen sich und die gefährliche Bauberin zu wälzen, in der ersten, frischen Glut seiner Bekehrung alle Schiffe zur Rückehr zu ihr zu verdrennen. Indem er gestand, daß er im Begriffe sei, eine rasende Leidenschaft für sie zu sassen, rief er in seiner Selbstanklage leidenschaftlich und geängstigt auß: Es ist ein Verrath an meinem Freunde! — rannte dabei im Zimmer umher und drückte den Hut zwischen den geballten Fäusten zusammen. Die Gräsin hörte ihn ruhig an; daß Haupt an die hohe, dunkle Stuhlsehne gedrückt, blickte sie von unten mit verschleierten Augen zu ihm auf. Da sein erster Redeschwall verronnen, begann sie:

Ecoutez, mon ami, asseyez-vous là, et écoutez-moi bien!

Er gehorchte, mechanisch beinahe. Sie "vosirte" nun bor ihm eine volle Stunde lang, wie eine Magdalene bor ihrem Richter. Das gange Lexicon ber "femme incomprise" und ber "femme perdue" schlug fie bor ihm auf, blätterte fie mit ihm durch. Sie ergablte, ftets die alte Geschichte. bon ihrer fturmischen Jugend, ihrer Beirath ohne Reigung. ihrer Neigung ohne Gegenstand. Aulett - nachdem fie gesucht, bisweilen gefunden und immer wieder verloren, fo fagte fie feufgend, mit niedergeschlagenen Augen - gulett begegnete fie Ernft: Aus ihm wollte ich meine Stüte machen. ich glaubte ihn mir überlegen an Kraft, ich klammerte mich an, und er war mir am Ende boch nicht, was er hatte fein können, nicht, was ich geträumt, wonach ich mich gesehnt. Bemif, fein Berg ift ebel, und ich ruhme mich, es befeffen zu haben; allein es ift fdwach. Auch Ernft hat mich nicht Durch ein bortreffliches Berfleinerungsglas perftanden. zeigte bie Grafin Otto's Bliden das geschickt gemalte Conterfei feines Freundes; fie brauchte bas Glas blog umzudreben. um als Gegenbild, vergrößert, in fehr fenntlichen Bugen ihr "Ibeal" hinzuftellen, ein Ibeal, in welchem, entsett und entzückt zugleich, Otto eine Familienahnlichfeit mit feinem Selbst zu erkennen glaubte. Frau von Berify fprach bor= trefflich, und Otto lauschte ihr die Worte vom Munde ab; er lag wiederum gang unter bem Bauber bes gewiffen Be= In biefem Augenblide vertraulicher Unterredung, mahrend beren die beiben glübenden Stirnen einander un= willfürlich immer naber gerückt waren, öffnete fich die Thurc, und ein Diener ftorte mit ber Melbung:

Monsieur de Wernek.

Die Gräfin blidte fragend, lauernd auf Otto.

Ich bitte Sie, flehte sein beschämtes Auge, nur in biesem Moment nicht!

Ich meine, hinterlaffen zu haben, daß ich für Die= mand zu Hause bin, sagte die Grafin.

Der Bediente ging. Ernft betrachtete, indem er abgewiesen ward, den Regenschirm Otto's, der äußerft behaalich in einem Bintel bes Borgimmers lehnte. Er fannte ihn aang genau am ichwargshölgernen Griffe, und wer Brachte auch in Baris einen Regenschirm ju einem Besuche, es mare benn ein unberbefferlicher Deutscher? Diefer Regenschirm ward für Ernft zum Telegraphen; Anopf und Spige melbeten ihm mit dankenswerther Deutlichkeit: Abien, lieber Freund. bemühe bich nicht weiter, ber Blat ift befett, bu haft beinen Ernft ging, etwas langfam und nachdenklich Abschied. immerhin, die Treppe wieder hinunter. Das Geficht, bas er unterwegs machte, war wohl nicht gang basjenige, welches Otto fein Diplomatengesicht zu nennen pflegte. Unten bekamen ber Tiger und ber Mecklenburger jeglicher einen gart= lichen Sandedrud, nur durch die englische Beitsche, Stiel und Schnur, verlängert, Jener, weil er bie Bugel eine Secunde ju früh losgelaffen hatte, ebe fie Ernft ergriffen, und der Medlenburger, weil er, an längere Baufen vor biefer Thure gewöhnt, nicht gleich begreifen wollte, daß es icon wieder borwarts ging. Wohin? Ernft wußte es felbst nicht. In die Rue du Rempart meinetwegen, murmelte er; vielleicht habe ich mich boch getäuscht, fo feste er einen Augenblid barauf bingu.

Dben mar eine peinliche Stille eingetreten, in ber man bas Raffeln des davoneilenden Cabriolets deutlich vernahm. Der Faben eines folden Gefpräches knüpft fich, einmal abgeriffen, fcmer wieder an. Endlich ermannte fich Otto zuerst wieder, wahrscheinlich weil es die Gräfin nicht für gut fand, ihm zuborzukommen. Mit einer buftern Entichloffenheit auf ber Stirn trat er an fie bin, gerabe bor fich herabsehend, um ihr nicht ins Auge bliden zu muffen. Offenheit gegen Offenheit, Geftandniß um Gestandniß, fo stammelte er, und nach langem Bogern fiel - Denisen's Name von feinen bebenden Lippen. Er glaubte mit diefem Bannfpruche auf immer alle feindlichen Bauber entfraftet gu Wirklich that ihm Die Grafin ben Gefallen, wie überrascht und verlett aufzusahren, obgleich sie natürlich um Otto's fammtliche Berhaltniffe langft gewußt, alfo auch um fein Berhältniß zu Denise. Sie war weit entfernt, Die Sittenpredigerin zu fpielen; Parifer Frauen find an Tolerang gewöhnt. Aber fie erflarte, ziemlich ichneidend, daß fie nicht begreife und niemals begriffen habe, wie ein Mann von Beift fich in die beständige Lebensgemeinschaft mit einer "Grisette" erniedrigen konne. Nicht bie Berirrung tadelte fie, nur die Gewohnheit. Ihr Ton wurde milber, als fie ben Freund beflagte, Sahre lang in den nächsten Beziehungen ju einem geiftig fo tief untergeordneten Wefen geftanden gu Das find, ichloß fie, die einzigen DieBalliancen, welche ich mir nicht erklaren fann: Die Desalliancen bes Beiftes. Bas ift Geburt und Stand, mas felbft Berfchiebenheit bes Alters? Diese zufälligen Unterschiebe gleicht Die Liebe, Die Leidenschaft mit ihren fühnen Sprüngen leicht que. Aber über eine Rluft ber Bilbung, bes Beiftes, bes

Geschmackes kenne ich keine Brücke zwischen Mann und Weib. Die Stecknadelstiche der Rohheit, des Mangels an Berständniß und Empjänglichkeit für alles Höhere, der Sitte, darunter muß ein Herz langsam auf das Peinvollste verbluten!

Otto hörte die ins Allgemeine verstedte Unklage ber Beliebten nicht an, ohne in eine begeifterte Bertheibigung auszubrechen; aber bennoch ließ die Rede ber Grafin einen heinelichen Stachel in ihm gurud. Die Natur Diefes Mannes fo rein und portrefflich fie mar, fchloß ben Beifat von Gitelfeit nicht aus, mit welcher ber männliche Charafter ohne Ausnahme gemischt ift. Otto besaß bagu einen großen Grad von Reigbarteit, feine Phantafie mar eine beinahe bichterische. So fühlte er eine Art von innerer Bahlverwandtichaft mit Allem, was ihm ichon und groß, vielleicht nur äußerlich, ericien, ohne es zu fein. Trop aller bemofratischen Grund= fate. ber angeborenen wie ber angebilbeten, mußte er fich in Reichthum und Glang balb gu acclimatifiren. Dies mar in ihm nicht Schwäche, fondern nur Empfänglichfeit für äußere Eindrücke, und eine gang natürliche am Ende. Die härteste Sohle wird lieber auf Teppichen schreiten, als über Die Riegelsteine einer Parifer Manfarde, das robeste Auge fich früher mit Sammt und Seide befreunden, als ber einmal verwöhnte Blick mit groben und dürftigen Umgebungen fich wieder aussohnt. Gin allgemeiner Grundsat, welcher auch auf die Liebe feine Anwendung leidet. Seit Otto die Gräfin und Frauen ihres Standes in der Nahe gesehen, konnte fich Denife nie hübich genug für feinen Geschmad antleiden. Die duftende Spite, der schwere, rauschende Atlas, Federn, Blumen und Steine hatten icon auf feine Sinnlichkeit ein= gewirkt, und ftatt das Beib, den Rern ihres Befens und 77.

auch ihre Schönheit bon biefem Schmude als bon einer Bufälligfeit trennen, lernte er bie lettere immer höher schäten, als murzende Bugabe immer inniger begehren oder unwilliger vermiffen. So weit einmal gekommen, fühlte er fich unfanft bon der Borftellung berührt, als fei er zu Denise berab= geftiegen. Das schielende Licht, welches die Gräfin auf fie und fein Berhältniß zu ihr geworfen, reichte bin, um ihm die Freundin, die treue, frohliche, unermudliche Leben3= gefährtin, unter dem Zeichen der Dienftbarkeit, der Diebrigkeit erscheinen zu laffen. Es erbitterte ihn, daß Jemand feine Beliebte fich also benten, ihm also barftellen burfte: bag es die Gräfin war, welche dies that, brachte ihn vollends außer fich. Im Sturme brach er auf, und fie hielt ihn, fo hatte es den Anschein, nicht mit einem Fadchen fest. Wie ein Bfeil ichog er aus bem Saufe, über bie Seine hinüber ins Valais Royal. Ich bin frei — diese jubelnden Worte standen mit goldenen Buchftaben auf feiner Stirn gefchrieben. Er glaubte in gutem Ernfte mit der Gräfin gebrochen zu haben, während fie im Gegentheile die lette Brude hinter ihm gerbrochen hatte. Sein volles Berg trieb ihn zu Denifen. Saftig riß er die Thure des Lesecabinets auf, wo er sie an ihrem gewöhnlichen Blage figen mußte. Sie fag ba, allerdings; aber um fie her, den Sut auf dem Ropfe, auch wohl eine Cigarre im Munde, ftanden einige junge Männer, und Alle befahlen ihr, wenn auch mit artigen Worten, und für Alle war fie ba und nahm und gab mit ben Sanden, die Otto oft gefüßt, das schmutige Rupfergeld und lächelte links ver= bindlich und grufte rechts mit Unterwürfigfeit. Ach, niemals war dem beobachtenden Freunde ihr dunkles Borgimmerlein dunkler, ihre Saube mit den abgefärbten Rosaschleifchen

Reuer Rovellenicats. Bb. V.

ärmlicher, ihre Haltung gedrückter erschienen. Er zog, noch ehe fie ihn erblickt hatte, die gläserne Pforte hinter sich zu; wie ein sinnlicher Etel überlief es ihn vom Scheitel bis zur Fußspiese.

Roch am folgenden Tage empfand Otto, Denifen gegen= über, die Nachwehen diefer Berftimmung. Beide pfleaten ihr Frühftud gemeinschaftlich zu nehmen und zwar in Denisens Freistunde, gewöhnlich zu Saufe. Berdüstert und wortkarg faß er ihr gegenüber. Sie hatte ihn oft fo gefehen und ertragen, in ihre arglose Seele war auch jest noch kein Funke bes Berbachts gefallen. Um ein Uhr begleitete fie Otto in bas Cabinet, wo er feine Zeitungen las, Briefe empfing und ichrieb. Den Ropf in die hohle Sand gestütt, brütete er über feinen Bedanken, ftatt über ben Tagesblättern. Plöglich vernimmt er in dem Comptoirzimmer eine Stimme, die trot ihres leifen Rlanges ihn aufschreckt. Er horcht genauer bin: fein Zweifel, es ift die Grafin, die Grafin fpricht mit Denife. Er schleicht an die Thure, fie fteht, den Arm auf das Comptoirpult geftütt, in annuthiger Bertraulichkeit bor Denifen; Die Unterhaltung ift im lebhaftesten Flusse. Bahrend er an feinen Blat gurudtehrt mit einem Bergklopfen, in einer Spannung, für welche er fich hatte "ohrfeigen" mogen, öffnet fich die Thure. Diesmal ericheint Ernft. Auch er ftutt, als er unter bem unscheinbaren Strohhute die Brafin er= Sie aber will nicht erkannt fein, und Ernft befitt zu viel Erziehung, um ein folches Incognito nicht zu respec= Er geht vorüber, in bas Zimmer rechts, wo er tiren. Otto findet, der wie versteinert in die neueste Nummer des Schwäbischen Merkurs ftarrt. Die Freunde meffen fich mit einem langen Blide. Ernft beutet mit ben Augen binaus,

Otto nickt. Tiefes Schweigen; fie kehren fich von ein= ander ab.

Es bauerte nicht lange, fo betrat auch die Gräfin bas Lefezimmer, in welchem Damen wohl eine feltene, aber nicht durchaus fremde Erscheinung find. Sie mar ohne alle Begleitung. Nachdem fie einige Reitungen burchflogen. Otto und Ernft mit einem und bemfelben Ropfniden gegruft, ging fie wieder, mit Denife braugen noch ein paar Worte wechselnd. Otto wollte in augenblicklicher Aufwallung ihr folgen, Ernft hielt ihn feft. Beide hatten, an bas buftere Tenfter gelehnt. eine lange Unterhaltung, die einige Male aus dem gesetlichen Tone bes Müfterns fo entichieben herausfallen wollte, daß alle Lefer Die Röpfe erstaunt in die Sobe richteten und fogar Denise ben ihrigen um bie Ede hineinstredte. Eruft ging als ber Erfte fort. Unentschloffen blieb er bor Denisens Bulte eine Beile fteben. Sie munberte fich im Stillen, heute feines ber freundlichen Worte zu erhalten, womit er fonft beim Rommen und Scheiben bei ihr gewöhnlich anhielt. Er fragte fie nur obenhin, ob fie bie Dame im Manking= überrock nicht gekannt habe, die bor einer Weile in dem beutschen Bimmer gewesen fei? Denise verneinte und fügte lachend hingu:

Sie meinen wohl, Monfieur Ernest, daß es eine Lands= männin von Ihnen ist?

Beinahe; hatte fie nicht blondes Haar und helle Augen?

Als ob Deutschland ein Patent auf diese Reize besäße! Nein, sag' ich Ihnen, das war eine echte Französin, eine Erzpariserin; so spricht man nur bei uns zu Lande.

Wie so?

The state of the s

Nun, so voll Feinheit und Berbindlichkeit. Ich wette, Der war es nicht um Zeitungen zu thun, und mein unsichulbiges Lesecabinet mußte wieder einmal dienen, um einen kleinen Liebeshandel zu verstecken, oder die Stunde der Zusammenkunft abzuwarten. Dort in der Glasgalerie ist sie verschwunden; ein Gang wie eine Sylphe! Der Mann ist glücklich, zu welchem sie hinslog!

Ernst eilte hinaus. Armes Mädchen! murmelte er vor sich hin und sandte einen letzten Blick auf Denisens Gesicht, das sich schon wieder auf die Rechnungsbücher herabgebückt hatte und in ewigem Halbbunkel unleserliche Zissern, graue Postpackete und seuchte Druckblätter durchwandern mußte. Armes, armes Mädchen! seufzte er noch einmal und entsfernte sich langsamen Schrittes.

6.

Was wir auf einigen Seiten erzählt haben, geschah begreislicherweise in wenigstens ebenso vielen Tagen. Die
Beit geht langsamer als ihre Geschichte. Drei Monate
brauchte es, von Longchamps an gerechnet, um in den Berhältnissen unseres vierblätterigen Kleeblattes die Berwickelungen und Wendungen herbeizuführen, die uns bisher beschäftigten. Paris war inzwischen seer geworden. Ein heißer
Junt begrub in seinem Staube daß gesellige Leben dieses
tausendlebigen Ungeheuers. Die Salons waren mit den
Kammern geschlossen; Staatskunst, Börse und Mode seuszte
in Bädern und an Quellen, gähnte auf dem Lande, stob

STREET ...

nach allen vier Winden und auf allen Heerstraßen reisend aus einander. Die Hotels standen leer, Fenster, Kronleuchter und Hausrath trugen ihre grauen Sommerkappen, und im Erdgeschosse faulenzte die glückselige Dienerschaft.

Die Gräfin Herish verweilte noch in Paris. Eine böse Zunge hatte behauptet, sie sei in der letten Saison mit dem Einbringen ihrer Wintersaat nicht fertig geworden. Nicht doch, entgegnete eine zweite, sie spielt Jeremias auf den Trümsmern von Jerusalem.

Ahnte die Gräfin derlei freundliche Nachrede? Sie traf Anstalten zur Abreise. In der Nähe von Versailles besaß sie ein kleines Landhaus, wo sie, zu Reisen und Badesturen nicht mehr reich genug, einsam ihren Sommer zusbrachte. Die Fahrt dahin war keine Reise, doch machte sie Frau von Herish gern dazu, indem sie die Eisenbahn versichmähte und mit ihrem ganzen Schneckenhause, wie sie es nannte, davonzog.

Der Tag nach ihrem wunderlichen Besuche im Cabinet Montpensier wurde plötzlich zur Wanderung bestimmt. Nach Tische besahl sie: Morgen reisen wir ab und sahren die Nacht hindurch, um der Hitz zu entgehen. Haltet Alles sertig und schiedt einen Boten voraus, der uns anmeldet!

Weber Ernst noch Otto wurden von ihrer Absicht unterrichtet. Die Gräfin wußte aber, daß sie Beide noch bei sich sehen würde. Und so geschah es. Um zwölf Uhr bat Herr von Werneck um die Erlaubniß. Angenommen.

Es war ein peinliches, gewundenes und verschrobenes Gespräch, womit sie einander plagten. Ernst wollte spisig sein, Frau von Herish einsach, und Jedem mißlang seine Rolle. Sie versuchte in die Empfindlichkeit überzugehen und

ebenfo er ben Berletten, Berlaffenen zu fpielen, und Beide maren auch in diefen Rollen nicht glücklicher. Rein 3mang liegt so schwer auf Herz und Bunge, als der, wenn diese reden foll, wo jenes lange geschwiegen hat. Wer ging nicht einmal im Leben durch eine ahnliche Stunde? Die tröftliche Berficherung, an die Stelle ber manbelbaren Liebe emige Freundschaft treten laffen zu wollen, viel gewaltsames Sande= drücken, eine mühselig erzielte Rührung, dann und wann ein halbtragisches, halbkomisches Abwenden, die Freude an wieder= gewonnener Freiheit und die Traner um berlorene Bergnügungen: bas alles find fo gemischte, fo unbequeme Empfindungen, daß man nicht weiß, foll man ein Duett weinen und ein Solo lachen ober umgekehrt. Frau bon Berify hatte-obendrein mit jener graufamen Freiheit, welche Die Barifer Sitte geftattet, Ernft in ihrem Schlafzimmer empfangen; ihre gange Garberobe lag und hing gum Ginpaden bereit umber, und jedes Stud und jeder Winkel bes Rimmers predigten Erinnerungen, die noch zu neu maren. um angenehm zu fein, und boch alt genug, um fich nicht in Blüte gurudrufen gu laffen. Ernft hielt fich am Ende leidlich ftandhaft; nur einmal, als die Gräfin ihr Taschentuch mit einer herrlichen Geberbe an die unerbittlich trodenen Augen führen wollte, ergriff er ihre Sand und fagte, etwas hart und höhnisch vielleicht: Bermance, machen Sie fich nicht weicher, als ich es zu thun im Stande bin; Sie wären fähig, mich aufs Reue zu unterjochen. Gin tückischer Blick audte auf ihn, ein Blid von benen, für welche Shakefpeare fein unfterbliches Wort bon Dolchstichen aus dem Auge ge= funden hat. Er fuhr ruhig fort:

Scheiben wir als Freunde; wer weiß, ob wir uns je

im Leben wiedersehen! Wenn Sie vom Lande zurückschren, bin ich wohl längst in Braunschweig.

Nehmen Sie meine Bünsche mit für Ihre Zukunst und besonders für Ihre Zukünstige. Ich hoffe, die Partie, von der Sie mit mir sprachen, wird sich arrangiren. Gine in jeder Hinsicht vortheilhaste Partie, für welche Sie Ihrer Mutter tief verpslichtet bleiben.

Ernst brach auf; diese Moral schien ihm benn doch ein wenig deplacirt. Die Gräsin hatte im vorigen Winter Allesgethan, um ihn seiner bestimmten Braut zu entreißen, an welche allerdings keine Neigung, aber eine vortheilhafte Familienübereinkunft ihn knüpsen wollte. Nun auf einmal wollte sie umlenken; nein, es ward ihm zu viel. Er ging.

Unter ber Hausthure stieß er auf Otto, ber glühenben Gesichtes bahergerannt kam. Ernst hatte einen unglücklichen Ginfall. Indem er sein Spazierstöckhen wie eine Muskete schulterte und eine steife Schilberhaushaltung einnahm, ries er bem Freunde ein Wort entgegen, nur ein Wort, aber ein Wort, das diesen Freund zu seinem Feinde machte, beinahe von Stund' an.

Er rief: Abgelöf't!

Otto wollte stehen bleiben und erwidern, aber er besann sich. Eine Todtenblässe überslog seine aufgeregten Züge, und indem er Ernst, der ihm den Weg vertrat, auf die Seite schob, eilte er an ihm vorbei, die Stiegen hinauf.

Bei dem Schalle der Glocke wußte Frau von Herisy schon, wer anläutete. Sie ließ hinaussagen: Herr Walther möge nur eine kurze Weile verziehen, und die Frau Gräfin werde est freuen, ihn zu empfangen. Der weibliche Dienstbote, welcher ihn in das Boudoir führte, sette auf eigene Berantwortung hinzu: Inädige Frau sind eben ins Bad gestiegen.

Otto fant ermüdet in einen Lehnftuhl. Die Site braufen war brückend, die im Zimmer noch brückender, und bie drückendste lag mit Bewitterschwüle auf seiner Bruft. hatte beim Frühftud einen tleinen hauslichen Auftritt mit Denife gehabt, und Ernft's unbarmbergiger Spaß vollendete feine Aufregung. Das Blut tochte in ihm, jeder Nerb mar jum Berreigen angespannt. Der ftarte Blumenduft im Bemache ber Grafin biente nicht bagu, feine Stirn zu ernüchtern. Alle drei Tenfter, gegen Mittag gehend, hatte man verhängt. nur die eine Seite, ein Edfeufter mit bunten Scheiben, blieb offen. Die Sonnenftrahlen fielen, burch die rothe und violette Farbe gebrochen, auf ben Boben und fpielten in feltfamen ichrägen, marmen Lichtern über die Teppiche. Der fcmarze Lack an ben Möbeln mit feinen Goldzierathen, Die bergerrten Gefichter und Röpfe, Die bom Ramine, bon ber Etagere. vom Schreibtifche heruntergrinf'ten und nicten, die Malerei auf ben Tapeten mit ihren ichreienden Tonen, ihren Riefen= gemächfen und Bogelungeheuern, bas gange dinefifche Befen und Unwesen fiel, obwohl oft genug gesehen, boch wiederum wie ein fremdartiges Marchen auf feine Sinne. Er legte ben Ropf zurud, ichloß die Augen. Die Beit bes Wartens währte ihm gar nicht lange, biefe peinlichfte aller Beiten : er hatte einschlafen mogen auf bem Seffel ber Grafin, die Stirn in ihr Taschentuch gebrudt, bas bor ihm auf bem Tifche lag, wie in eine Wolke, von Seliotropbuften schwanger. die Füße ausgestreckt auf ihrem Schemel. Bielleicht schlief er wirklich ein; Grafin Berify wedte ihn erft nach einer

Maken Maken

ziemlichen Weile. Sie trat aus ihrem Schlafzimmer. Otto fuhr auf, er fab wie im Traume burch eine halbgeöffnete Thure noch die Bademanne stehen und auf dem Tevviche babor die Bantoffeln; feuchte Tücher lagen auf bem Boben. und ein noch viel ftarterer Duft, als im Boudoir herrichte. ftromte aus bem Schlafzimmer. Frifch, rofig und fühl wie ein Maimorgen ftand fie bor ihm, eingehüllt in einen leberrod bon fogenannt rober Seibe mit einer Menge Schnüre und Anopfe, halb Reifekleid, halb Sausgewand. Gin kleiner weißer Pragen ichloß oben fest um ben Sals, gleiche Manschetten um die Sande. Das prächtige Saar, sonft fo wirr gelockt, schmiegte sich in weichen, glatten Bandeaux an die Schläfe; es war, als gligerten noch einzelne Baffertropfen Ihre Sand, Die fie Otto mit einer lieblichen Bitte um Bergebung hinhielt, ftromte einen falten Schauer durch feine Glieber. Mit diefer Berührung mar die elektrische Rette wieder um feinen Nacken geworfen, und taufend Funken fprühten aus ber weichen, bom Babe erfrischten Saut in feine Sand. Er gitterte fo, daß er fich taum auf den Füßen zu halten vermochte. Die Gräfin mintte ihn neben fich in einen Seffel und begann, wie gewöhnlich, die Unterhaltung.

Wie gut das ist, sagte sie, daß ich Sie vor meiner Abreise noch sehe.

Sie reisen!? Keute Abend!

Unmöglich.

Haben Sie im Vorzimmer die gepackten Koffer und Cartons nicht bemerkt? Ja, Freund, ich gehe aufs Land. Ich fühle, daß es hohe Zeit ist.

Tiefe Stille.

Aber ich freue mich, Ihnen vorher noch ein Unrecht abbitten zu können. Keines an Ihnen, aber doch an einer Berson, die Ihnen nahe steht.

Bas wollen Sie bamit fagen?

Vergessen Sie, wo wir uns gestern begegnet sind? Sie ist reizend, voll Liebenswürdigkeit, viel mehr, als ich er= wartete. Ich verlasse Sie beruhigt.

Wenn Sie wüßten, Gräfin, . . .

Beig ich nicht genug, nicht Alles?

Sie ließ schwärmerisch ben Kopf sinken. Das Tuch, welches Ernst nicht gefangen hatte, wehte wieder um ihre Augen. Dürsen wir im Vorübereilen anmerken, daß solche weiße Battistsahnen, mit Säumen und Chiffern in Gold gestickt, im kleinen Kriege dieselbe Bedeutung annehmen können, welche sie im großen haben? Sie aufziehen, kündigt an: der Plat ergiebt sich.

Otto faßte ber Gräfin Hand; so hatte auch Ernst ge= than, aber gang anders.

Ich beschwöre Sie, haben Sie Mitleid mit mir! Sehen Sie benn nicht, wie ich leibe?

Die Gräfin schwieg. Ihre Nammerfrau ließ zu rechter Zeit, um die brüdende Stille zu unterbrechen, den Liebling der Herrin, ein lebhastes, seingezeichnetes, seidenhaariges Wachtelhündchen, zur Thüre hereinspringen. Das verwöhnte Ding war mit einem Satze auf der Gräfin Schooß, es drückte seine gescheidten, hellen Augen und das seine Köpschen an ihre Brust, legte ihr die Borderpsoten auf die Schultern, zupste an ihren Ohren und Haaren, schob die Schuauze schnuppernd hin und her, kurz, es wühlte wie ein glücklicher Anderen in den Schäßen seiner Gebieterin, die lachend wehrte

und wehrend nachgab. Zweite Randgloffe: Schooshunde, und in deren Ermangelung kleine Kinder bilben eine furcht= bare Hulfstruppe der Koketkerie.

Otto folgte dem Spiele der muthwilligen Fancy mit brennenden Augen. Seine Hand streckte sich aus, um Fancy zu liedkosen; sie traf die Schulter der Gräfin, die sich in ihrem Stuhle herumwarf, als sei Feuer darauf gefallen. Haben Sie Mitseid mit mir! murmelte er, sein Gesicht auf ihre Kniee drückend.

Laffen Sie mich! O nein, nein, nicht so! Sie gehören nicht mir, Ihr Herz ist bei einer Andern.

Sinmeg mit biefer Andern!

Seit ich fie gesehen . . .

900

Warum mußten Sie fie feben?

Beil ich meine Nebenbuhlerin fennen wollte!

Die Gräfin ward zur großen Schauspielerin bei diesen letten Worten, die sie, mit gebrochener Stimme, halb absgewendet, Otto's umstrickende Arme zurückbrängend, hervorftieß. Jubelnd schrie er auf: Hermance! und das Schooßshinden glitt bellend von seinem verlorenen Platze herab.

Als das Paar aus langer Trunkenheit erwachte, waren die Stunden des Nachmittags hingegangen. Hermance, welche die aufgelössten Haare aus dem leichenblaß gewordenen Antsliße strich, sah auf Otto nieder, der, vor ihr auf dem Boden knieend, ihre Hände unzählige Male an Brust und Lippe drückte. Fanch, die muthwillige, böse Fanch hatte sich für die Bernachlässigung, die ihrer hohen Person widersuhr, gerächt, indem sie auf ihrem Sammetkissen der beradgezerrte Taschentuch-der Grässin in kleine Feßen zerriß. Es war ganz still in dem kleinen Gemache. Man hörte den Gang

einer Uhr, das Summsen einer gesangenen Fliege hinter bem herabgelassenen Rouleau, das spielende Anurren und Scharren des vergessenen Hündchens.

Die Gräfin stand langsam auf und öffnete die Thüre in den Salon. Bom Speisesaal herüber klang das Geklapper der Teller und Gläser, der Tisch wurde gerichtet, also war es nahezu sechs Uhr. Mit der einschmeichelnden Schüchternheit eines Kindes fragte Fran von Herisp, und zwar deutsch: Wird mein Freund mir den letzten Tag unverkürzt schenken?

Wie magft bu fragen?

So gebe ich die nöthigen Befehle; schreiben Sie indessen eine Beile zur Nachricht an sie.

Es braucht bas nicht.

Doch, mein Freund, doch. Nachricht muß sie haben; warum sie unnöthig ängstigen und plagen?

Otto setzte sich an den lackirten Tisch. Die Gräfin sah über seine Schulter, den Arm um ihn geschlungen, wie er in dem Billet, das er auf ihrem Papiere, mit der Grasenstrone und ihrer Chiffre geschmückt, an Denise schried, sie "Du" anredete und sogar mit: "Liebe Denise!" ansing. Wie? rief sie mit wildem Borne aus, dies an sie und in dieser Stunde? Sie zerriß das Blatt unter seinen Händen. Er stampste mit der Feder und hätte noch lieber mit dem Fuße gestampst, aber schon lag das eherne Joch, der leichte Arm dieser Frau, unerbittlich auf seinem Nacken, er schäumte kaum noch in die stramm angezogenen Zügel. Hastig warf er auf einen zweiten Papierstreisen nichts als die Worte:

Ne m'attendez pas pour le diner; je dine en ville, avec Ernest.

Des Freundes Name war nachträglich angestickt, aber er passirte. Ist es so recht? Die Gräfin ergriff das gesschlossene und adressirte Billet und eilte nach dem Glodenzuge. Hätte Otto den Blick, die Geberde gewahren können, womit sie, ihm den Kücken kehrend, vor sich hinlächelte!

Herr Walther bleibt bei mir zu Tisch; biefes Billet sogleich an feine Abresse!

Hee, Herr Walther blieb zu Tisch, Herr Walther blieb zum Thee, Herr Walther blieb, bis um zehn Uhr ber Reisewagen vorsuhr. Schlag elf hob er die Gräfin hinein. Der Postillon saß auf, die Kammersrau stieg in den Wagen, der alte Diener mit der Haushälterin hinten auf, und fort ging es in die laue, sternenhelle Nacht hinein. Otto starrte der Kalesche, als sie schon längst um die Ecke verschwunden war, versteinert nach. Er wollte in Gedanken wieder hinauf in die Zimmer der Gräfin, dis ihm der zurückgebliedene Bebiente lächelnd bemerkte: Madame hat die Schlüssel mitzgenommen. Beschämt eilte er von dannen.

Bu bem kurzen Wege von der Nue de l'Université bis an die Rue du Rempart brauchte Otto eine volle Glodensstunde. Er hatte Blei in den Füßen, Centner auf der Brust, Schleier vor den Augen. Die Nachtlust, in seuchten Nebeln um die Seine wehend, that ihm wohl, und er wäre gern bis zum Morgen umhergewandert in dem menschenleeren, düstern Viertel am linken User, über die Jenaer Brücke und die düstere Esplanade der Invaliden. Ihm graute vor seinem sünsten Stocke, vor Denisens schlaftrunkener Kerze, noch mehr vor ihrem schlaftrunkenen Auge.

Beibe erwarteten ihn jedoch heute nicht mehr. Denise hatte bas Billet noch im Cabinet erhalten. Das Papier

machte fie zwar anfangs ftutig, als fie inbeffen zuerft an dem Beliotrovgeruche, den Otto immer von der Gräfin heim= brachte, und bann, genauer nachsehend, an bem Stempel erkannte, wo es geschrieben war, fühlte fie fich vollkommen beruhigt. Sie fand es natürlich, bag Otto entweder bei ber Brafin fpeif'te, wie er oft gethan, ober mit ihr eine andere Bartie verabredet hatte. Ernft's Name ftand ohnehin babei. es erschien ihr Alles in der besten Ordnung. Den furgen und fremden Ton bes Billets schob fie auf Rechnung ihres Rwiftes mit Otto. Er schmollt, fagte fie lächelnd für fich. also liebt er mich noch. Bergnügt af fie mit ihrem Ranarien= vogelein, dem symbolischen Thiere ber Grisette, und blieb allein zu Baufe. Sie begab fich, weil fie nie mugig fein fonnte, an die Arbeit, Otto's Bafche nachzusehen und feine gelben Sandichuhe, wenn gebrauchte in den Eden umberfuhren, mit Bummi zu puten. Dabei überlegte fie. Rabnadel und Saden zwischen den Bahnen und die Stirn ernft= haft gerunzelt, welches bedrohliche Loch ihres Freundes gesteigerte Bedürfnisse in ihrem laufenden Budget somohl. wie in den Ersparnissen der letten Finangperiode geriffen hatten. Indeffen, troftete fie fich wiederum, Diefes Gelb ift auf hohe Binfen angelegt, ficher wie in ber Spartaffe. Dafür wachsen nicht nur die Bechfel, die mein kleiner Mann aus Deutschland bekommt, weil feine Arbeiten jest beffer bezahlt werden als früher, sondern wir nähern uns auch durch Otto's pornehme Berbindung unferm großen Biele: feste Anstellung. geficherte Bukunft. Wenn ich baran bente, einmal feine Frau. in der Kirche und vor der Mairie meine ich, seine Frau zu werden, ... es ift eine bloge Rinderei, allein mein Berg pocht bagu wie ein Sammer. Und vielleicht hatten

Service Service

wir in Jahr und Tag gar ein Kind zu erwarten, — ein Bind!

Sie mußte die Handschuhe weglegen, ihre Augen standen voll Wasser.

Draußen läutete Jemand an. Denise schreckte empor aus ihren Träumen, die unwillfürlich in ein leises Gebet übergegangen waren. Da sie die Bonne für heute schon verabschiedet hatte, ging sie selbst öffnen.

Ernst stand vor ihr. Was der Tausend, rkef sie ihm entgegen, schon zurud und allein?

Burüd, woher?

Nun, von dem Diner; und wo haben Sie Otto gelaffen? Ich verstehe Sie nicht, liebe Denise.

Sie haben ja mit Otto gespeis't bei der Gräfin, nicht wahr? Ich? Nun ja, freilich. Aber wie wissen Sie denn das?

Ernst war noch ein Lehrling in der Kunst, seine Gestanken hinter Worte zu verstecken. Deswegen studirte er ja in Paris die Ueberlieserungen des Fürsten von Périgord. Denise hingegen war eine Französin, eine Pariserin, Grisette.

Ich bin verrathen, lalte sie, erdsahl im Gesichte, und würde umgesallen sein, hätte Ernst sie nicht unterstützt. Er sührte die fast Bewußtlose in ihr Zimmer zurück. Sie brach in einen Strom von Klagen und Anklagen aus. Das Billet von Otto schleuberte sie ihm vor die Füße. Lesen Sie, Herr! Er verräth mich, verräth mich wie ein Niederträchtiger. Er, mich! Dieser Mensch, den ich aufgehoben im Staube der Gasse. . . .

Wir wollen das Ungewitter nicht verfolgen, es tobte mit entsesselter, schrankenloser Buth, von keiner Sitte gebammt, durch keine Selbstherrschung abgeleitet. Die Grisette ließ sich gehen, ganz und gar gehen. Sie raffte Shawl und Hut zusammen, um auf der Stelle in das Haus der ..... (Gräfin Herish) zu stürzen, ihn aus ihren Armen zu reißen, nein, hohnlachend Beide mit Füßen zu treten, ihr in das schamlose Gesicht zu speien, ....

Der arme Ernft ftand wie betäubt. Dergleichen mar ihm in feiner Erfahrung noch nicht borgekommen. mußte er, mit aller Bewalt ihre Arme festhaltend, fie ber= hindern, das Tenfter aufzureißen und ihr gräßliches Schimpf= wort, mit dem Namen ber Gräfin gepaart, auf die Gaffe hinabzurufen, balb marf er fich ihr in ben Beg und berriegelte die Thure, daß fie nicht hinausbrechen tonnte. Er befand fich in einer gang verzweifelten Lage, nicht zu rechnen. baß auch auf ihn perfonlich die Streiche hagelbicht hernieber= Denn: waren Sie es nicht, mein Berr, ber ben Nichtswürdigen zuerst mit ihr zusammenbrachte? Berr Diplomat, was bekommen Sie als Ruppelpelz für diese fein eingefähelte Liaifon? Wie viel gahlt Ihnen bie alte Rofette für das Opfer, welches Sie ihr ausgeliefert, als Sie felbst ben beschwerlichen Gögendienst matt und mübe waren? -D ich unglückliches, verrathenes ichmählich betrogenes Beib! Warum mußten Sie als Berfucher zu meinem armen, schwachen Freunde treten? Was hatte ich Ihnen ober was hatte er Ihnen zu Leibe gethan, daß Sie unser Glück, unsern ftillen Frieden gewaltsam gerftören?!

Denise weinte heiße, bittere Thränen. Ernst war froh, als sie flossen; er wußte, daß nun die Wolke sich entladen. Die Abspannung trat auch wirklich balb ein, Denise wand sich am Boden, zu kraftlos, um ferner zu zürnen, in kramps= hastes Schluchzen ausgelösi't. Ernst trug sie aus Bett, öffnete

A KAN

ihr Rleid, um ber gepregten Bruft Luft und Athem zu laffen. rieb ihre Schläfe und trochnete die geschwollenen Augenlider. die entstellten Wangen. Der Ausbruch dieser echten und tiefen Leidenschaft, fo roh er war, hatte ihn heftig erschüttert, und mit Abschen, mit nagender Reue über feinen eigenen Untheil an Diefer Schuld, bachte er an Otto und Die Grafin. welche vielleicht in demselben Augenblicke, wo er um Denisens Berftand und Leben gitterte, einander in den Armen lagen. Er fannte Bermance, er fannte Otto; er mußte, bag bie Berirrung bei Jener nur ein Spiel, bei Diefem ein Raufch war. Dem follte Denise mit ihrer treuen, aufopfernden Liebe zur Guhne fallen! Seine Thranen floffen fur fie und mit den ihrigen. Mit fanften Worten fprach er ihr Muth und Troft ein und ichied erft fpat Abends, nachdem fie ihm feierlich gelobt, nichts gegen sich unternehmen zu wollen. Dief bewegt drudte er ihre beiben Sande an feine Bruft, und bon ber Thure gurud fiel noch ein mitleidiger Blid auf die Unglückliche, welche bewegungslos, das Geficht nach ber Band gefehrt, mit verftörten Saaren und aufgeriffenem Mieder auf bem Bette lag. Sonderbar, dachte er bei fich und wußte nicht, wie er bas und in dieser Minute gerade denken konnte, wer mich fo von diefem Beibe kommen und fie da drinnen halbtodt ausgestreckt fahe, ber follte Bunder meinen, mas wir mit einander gehabt!

Kopfschüttelnd taftete er sich die dunklen Stiegen hinab. Sine Stunde darauf kam Otto heim. Er führte Gangsund Zimmerschlüssel bei sich und trat auf den Fußspißen herein. Denisens Licht brannte nicht mehr, wie er von unten schon zu seiner Erleichterung bemerkt hatte. Sie war in ihrer Stude, hoffentlich, ja gewiß schon in tiesem Schlafe. Otto steekte seine Kerze an, die er sammt den Zündhölzchen an ihrem gewohnten Plate bereitgestellt fand. Er entkleidete sich langsam, schlich auf den Socken an der Wand hin, rief endlich ganz leise, vor seinem eigenen Herzklopsen kaum hördar, Denisens Namen. Alles stille, alles dunkel. Endlich drückte er behutsam auf das Schloß der Verbindungsthüre zwischen den beiden Zimmern; die Thüre war von drüben verriegelt.

## 7.

Sätte Otto ben Muth zu einer offenen Untreue ober Denife ben Stoly echter Beiblichfeit befeffen, fo mare am Morgen nach ber qualvollen Racht ein rafcher, ehrlicher Bruch zwifchen Beiden erfolgt und damit Alles aus gewesen. wie man im gemeinen Leben zu fagen pflegt. Aber es giebt nicht viele Manner, die eine Geliebte, eine Frau plotlich gu verlaffen im Stande find, dafür freilich genug folche, benen ein ftiller Betrug, eine innerliche Scheidung nicht allzuschwer fällt. Ebenfo giebt es wenig Beiber, welche nicht Gitelfeit und ben Rigel ber Rampfluft fo lebhaft in fich fpuren, bag fie es mit jeder Nebenbuhlerin aufzunehmen und gegen eine neue Berrichaft ihren legitimen Befit bis aufs Blut gu pertheibigen beschließen. Man macht in ber Bathologie bes Bergens ahnliche Erfahrungen, wie in ber des Rorpers. Bu ber Gefahr einer großen Operation verfteht fich taum ber zehnte Rrante, mahrend ihrer neun ein unschuldiges Pflafter= lein, eine Salbe, eine sympathetische Cur in feigem Bagen ober mit trugerischer Soffnung auf irgend ein Benefungs= wunder borgiehen, obgleich ihnen der Argt bemerkt, ber Schaden könne inzwischen tiefer freffen und unheilbar werden.

Ernst spielte ben Argt, jedoch, treu seinem milden Charafter und ber unwiderstehlichen Bermittelungssucht seines Berufes, den vertröftenden, zuwartenden, felbft unficheren Früh Morgens erschien er an Otto's, an Denisens Bette, er parlamentirte zwischen Beiden bin und ber, riegelte Die verschloffene Thure auf, trug halbe Beständniffe, fünftliche Entschuldigungen, reuige Gelübde ab und zu und ruhete nicht eher, bis bas peinliche Schaufpiel einer Berföhnung von ihm in Scene gesett worden war. Es ift etwas Berrliches um einen Frieden, den zwei Bergen aus eigenem Un= triebe ichließen, Bergen, die fich einander noch gehören, die nur ein äußerlicher Anftog augenblicklich geschieden hat; bafür ift es etwas um fo Traurigeres, wenn ein Waffenstill= ftand zwischen ben Leibenschaften, ein ftaatstünftelnder Bertrag, auf ichimpfliche Bedingungen für beide Theile gegründet, ben Schein jenes Friedens annimmt und beffen innere Segnungen in kummerlichem Spiele nachäfft.

Der Erste, welcher den Bertrag brach, war Otto. Bielleicht ruhte in den stillen Gründen seiner Seele noch Denisens Bild, das eine wahre Neigung, Dankbarkeit und vor Allem die "füße, freundliche Gewohnheit" dorthin versenkt hatten. Allein die neue Leidenschaft, neu in allen ihren Zuthaten und Wendungen, ging in so hohen Wellen über ihn, daß er selbst das Bildniß in der Tiese nicht mehr erkannte und auf der hereinbrechenden Flut mit sturmgesüllten Segeln dahinsuhr. Am dritten Tage nach der Gräsin Abreise hatte er schon einen Brief von ihr. Der Verabredung gemäß schrieb sie ihm unter seiner Abresse mit dem Zusaße: "abzugeben

bei bem hausmeister", bamit ber Brief nicht, wie Otto's übrige, in bas Cabinet Montpenfier und durch Denifens Sande ginge. Frau von Berify langweilte fich auf dem Lande, ober, im Stile ihrer Epiftel gesprochen: Die grune Einfamkeit ihres Wittwenfiges that ihr unendlich wohl; nur Eins fehlte ihr, um ihren Park zum Paradiese zu verwan= Diefes Gine, diefer Abam ließ die einsame Eva nicht lange harren. Nicht umfonft führen zwei Gifenbahnen, ftatt einer, von Baris nach Berfailles, fo bag jede Stunde bie bequemfte Belegenheit jum Sin und Ber geboten ift. Otto ward der eifrigste Runde der beiden Unternehmungen: ihm galt es gleich, rechtes Ufer ober linkes Ufer, welcher Bug am frühesten abging, ben nahm er, welcher am späteften heimtehrte, den begünftigte er. Gein Leben ging in Rohlen= bampf auf, er hörte auf nichts mehr als auf ben Bfiff ber Pocomotive.

Natürlich wußte Denise nur zu bald, woran sie war. Kanm die ersten paar Wale hatte sie sich von ärmlichen Borwänden scheinder täuschen lassen: gestern verlangten seine Borwänden scheinder täuschen lassen: gestern verlangten seine bentschen Freunde in Saint-Cloud seine Anwesenheit, heute mußte er einen Artikel über die neuen Arbeiten im Bersailler Museum schreiben, morgen empfing er die Einladung einer bekannten englischen Familie, die in Mendon übersommerte. Denise schwiege. Wie viele Menschen ging sie mit vorsäßlich geschlossenen Augen dem Abgrunde entgegen, um das Schreckniß des endlichen nothwendigen Sturzes nicht im vorans besrechnen und abmessen zu müssen. Was sie litt, bewies ihr gänzlich verändertes Wesen, ihre Blässe, ihre verstörten Mienen; Dinge, die nicht nur allen Besuchern ihres Lesezimmers aussielen, sondern sogat Otto. Ernst stand ihr in

bem fürchterlichen Kampfe mit wehmüthiger Treue, mit bewundernder Innigkeit zur Seite; aber fie wieß seine Tröstungen mit einer Härte und Heftigkeit ab, welche sie Otto gegenüber nicht zu behaupten wußte.

Denise vermochte nicht von Otto zu lassen, er nicht, sie zu verstoßen, aber noch weniger, zu ihr zurückzukehren. Ernst nicht, Beide zu vereinigen, und ebenso nicht, Beide anseinsanderzureißen. Dit führten Auswallungen eines plöglichen Gefühls den Treulosen zu der Verlassenen zurück, die nicht die Kraft hatte, ihm zu widerstehen, und nach solchen Stunden spaltete sich dann die Klust zwischen Beiden nur weiter und schroffer.

Der am wenigsten auf Rosen lag, war Otto, obaleich ber Barten ber Grafin Berify ber Rofen viele trug. Sein Berg blutete tiefer als das Denifens an dem Bewuftfein ber verföhnungslofen Unfittlichkeit feines Ruftandes, ein Bewuftfein, bas ichwerer als bas eines verübten, abgethanen und zu bugenden Berbrechens niederdrudt. Gein Leben mar vom Bipfel bis jur Burgel zerfpalten. Er fannte fich felbit nicht mehr, das Vertrauen in seine Kraft, die Achtung vor bem eigenen Berthe, die Gewißheit eines feften Billens hatten ihn lange verlaffen. Wem das unglaublich icheint. der kennt weder die furchtbare Gewalt vergifteter und widerftreitender Leidenschaften, die die ftartite Ratur wie Erd= beben unterwühlen, noch weiß er, daß gerade die fogengunte Stärke durch jenes geheime Naturgefet, welches alle Gegenfate in einander umfchlagen läßt, mit ber Schwäche aufs Engste zusammenhängt, namentlich ba, wo die Sinnlichkeit im Sviele ift. Die Brafin berftand nicht nur gu fangen, sondern zu fesseln, eine schwierige Runft, worin die Französin noch von keiner Bolts-Schwester übertrossen worden ist. Die Deutsche mit ihrer ehrlichen und treuen Hingabe, die Engländerin mit der schwärmerischen, vergißmeinnichtäugigen Bärtlickeit, die Italienerin mit ihrer plastischen Ruhe, die Spanierin mit ihrer flackernden Glut: sie alle können in die Schule gehen bei der Meistein in Paris, welche immer nen zu bleiben versteht und selbst den sinnslichsten Genuß durchgeistigt. Mit solchen Mitteln machte Fran von Herigh den Deutschen wahrhaft und vollkommen zu ihrem Leibeignen. Diese mageren weißen Arme hielten ihn, auch wenn er den Flüchtling hätte spielen wollen, gleich ehernen Klammern seist, die kleinen, vornehmen Perlenzähne gruben sich mit aussaugender Kraft in ihren ermüdeten Raub. Seher hätte er mit seiner alten Titanenkraft ein Ankertau zerrissen, als das blonde Haar, woran sie ihn lächelnd gängelte.

Bier Monate währte die Villeggiatur der Gräfin, vom Juli dis October; in den ersten Tagen des Novembers kehrte sie nach Paris zurück, früher, als die eigentliche Saison beginnt. Otto athmete erleichtert auf, als er sie wieder im Faubourg Saint-Germain eingekehrt wußte. Hörte doch nun wenigstens in etwas die Hete und Hast seiner Tage auf. Auch Ernst hoffte, daß mit ihrer Nückehr irgend etwas Entscheidendes sich ereignen werde; über das Was und Wieschien er sich freilich nicht klar zu sein. Nur daß etwas geschehen müsse, hielt er als Nothwendigkeit sest. Denise, sür welche er eine immer tieser gehende Theilnahme empsand, schwand zum Schatten herunter. Otto, gebrochen und ersmübet an Leib und Seele, gerieth auch mit seinen Arbeiten und Einnahmen und dadurch mit seinen häuslichen Umständen in eine bedrohliche Zerrüttung, von der kein Ende

THE PERSON NAMED IN

abzusehen war. Alle Verhältnisse verwickelten sich dergestalt, daß der Zögling der hohen Diplomatie, ein erstes Gesetz seiner Wissenschaft vergessend, statt auf Ereignisse zu warten, um sie zu benußen, lieber deren herbeizusühren beschloß.

Gines ichonen Morgens zog er fein feinftes Beficht an und begab fich in die Rine de l'Université zur Gräfin, welche er auf bem Lande, aus einer Art begreiflichen Zwanges ihr gegenüber, niemals besucht hatte. Sein reiflich überlegter Plan war: dadurch, daß er Frau von Herify als Nebenbublerin einer Grifette vor ihr felbft hinftellte, ihre Citelfeit fo lange zu ftacheln, bis fie jum Bruche mit Otto, zu feiner Berabichiedung fich entschlöffe. Die Gräfin empfing ihn freundlich und heiter, erfreut, ihn noch in Baris zu treffen. und mit der Frage, wer im Stande gewesen fei, ihn gu feffeln? Ernft, welcher als fritischer Eflektiker in feiner Runft auch beren neumodigften Grundfat angenommen hatte. ben Grundsat, daß Aufrichtigkeit die feinste Beuchelei fei, -Ernft begann bon feinen Besorgniffen für ben Jugendfreund bon feiner Theilnahme für Denisen und bon ben Rudfichten. welche er der Ruhe und dem Rufe der Gräfin felbst tren bewahrt, in febr garten, wohlgesetten Worten gu fprechen. Wider seinen Willen ward er im Sprechen warm; es geht vielen Leuten fo, die viel und gut reben, die fich gern reben hören. In biefer Barme verlor er fein Biel aus den Augen: er fprach ftatt zu ber Gitelfeit, zu bem Befühle ber Gräfin weil ihn fein eigenes fortrig. Die Grafin burchschaute ihn auf ber Stelle; icon bei ber britten Bendung feines fünft= lerisch ausgearbeiteten Eingangs errieth fie Thema und Bathos ber Rebe, bas gange ftolge Bebaude fah fie burch und burch. Um meiften glaubte fie Ernft's Empfindungen für Denife darans hervorsenchten zu sehen; er liebt sie, war ihr nächster hohnlächelnder Gedanke, und vielleicht hatte dieser Gedanke Recht, obgleich Ernst selbst noch nicmals bis zu ihm durchsgedrungen war. Die unerbittliche Logik der Gräfin versolgte weiter: Im Grunde ist mir diese Liebe gerade so gleichültig, wie die empsindsame Grisette selbst und ihr Nitter, dieser kleine deutsche employé aux affaires étrangères, étranger aux affaires. Inzwischen besinne ich mich, daß er einmal den Roué bei mir hat spielen wollen und den überlegenen Geist. Dasür din ich ihm Revanche schuldig geblieben. Rechnen wir ab, liebes Kind!

Mit einem herrlichen Blick voll Seelengüte und Bewunderung schüttelte Frau von Herify Ernst die Hand. Das ist hübsch von Ihnen, sagte sie, das ist sehr hübsch. Ihr Deutschen seid doch vortressliche Menschen. Geben Sie mir Ihre Hand, daß ich sie Ihnen nochmals von Herzen drücke.

Ich begreife nicht, was Sie so Lobenswerthes in bem finden, was ich Ihnen sagte, beste Gräfin.

Dicse schönc Treue für Ihren Freund, der Ihnen als Knabe das Leben rettete, nicht wahr? Sie haben mir einmal die Geschichte mit einem Tiger erzählt, ich besinne mich noch.

Wie kommt der Tiger, eigentlich ein Bar seines Zeichens, hierher?

Ich verfolge nur im Geiste die verschlungenen Lebenswege zweier Männer, die mir (ich erröthe nicht, es zu bekennen) nahe stehen oder doch nahe gestanden haben.

Sie verstehen mich nicht so falsch, gnädige Frau, daß Sie Otto durch einen harten plötslichen Schritt webe thun könnten?

Salar Car

4.47

Seien Sie bolltommen ruhig für ihn, wie auch für seine Lebensgefährtin, welcher Sie eine so uneigennüßige Theil= nahme widmen.

Ernst versuchte es, sie diplomatisch anzusehen, um zu ergründen, ob der bitterste Hohn oder süße Güte aus ihr redete; aber sein Auge hielt das ihrige nicht aus, es sank verwirrt auf die Spigen seiner Stieseln, in deren Lack sich sein Gesicht, mit einer etwas verlegenen Miene gebeugt, herrlich abspiegelte. Die Gräfin unterhielt sich noch ein wenig damit, den ehemaligen Andeter wie einen Maikäser am Faden umherschwirren zu lassen, und da sie des Spieles müde war, ließ sie ihn mit stolzem Fluge davoneilen.

Otto kam an diesem Tage nicht zur Gräfin, was diese stutzig machte. Sollte, fragte sie sich, Ernst als sein Gesandter bei mir aufgetreten sein? Berfolgten diese plumpen beutschen Zugvögel einen Plan, statt blind in mein Netz zu gehen und gesangen darin hängen zu bleiben? Allons, es ist Zeit, daß dies Alles aufhört; es fängt an mich deutsch zu langweilen. Meine Ernte ist ohnehin reis, ich will schneiden lassen. Fällt ein Sieb auf den kleinen Talleyrand ab, nun desto besser; wo nicht, mag er leer ziehen. Mit Otto ist's genug; er ist zuletzt besser, als er scheint, es thut mir leid um ihn.

Während die Gräfin in dieser zärtlichen Art ihn beklagte, irrte er in Paris umher, gejagt von einer jener Verlegenheiten, die sich im Leben ebenso tragisch, als in dessen Bilde komisch ausnehmen. Am Montag hatte er einen Brief aus Deutschland bekommen, worin statt des erwarteten Wechsels eine Abrechnung seines Buchhändlers gelegen, des Inhalts, daß Otto nicht zu fordern, sondern zu liesern habe. Die Runftsprache nennt das: er befand fich im Borichuffe. Otto zerriß die Abrechnung und rannte fort. Sundert Male in ähnlichen Fällen, war er niemals fo tief von einem augenblicklichen Mangel gebrückt worden als jest. Sonft trua er mit Gebuld, oft mit fröhlichem Uebermuthe, was ihn heute ganglich barnieberwarf. Das neue Jahr mit Forberungen verschiedener Art Mopfte an feine Raffe, und barin war Ebbe, trostlose Ebbe, noch von dem dürren Sommer her. Der Bebante, bei Ernft Sulfe gu fuchen, ichof ihm durch ben Ropf; er konnte fich nicht entschließen, ihn ausguführen. Bon ihm, am Ende gar bon ber Gräfin - o pfui boch! — fich abhängig machen, nein, um teinen Preis! Seltfamer Biderfpruch, ber aber wohl einen Lichtstrahl auf feinen Charafter wirft: von Denisen hatte er angenommen. unbedenklich, mit heiterer und frendiger Dankbarkeit, ber Urme von der Urmen, das Rind des Bolfes von feiner Schwefter, die Liebe von der Liebe! Jest hatte er fich die Runge eher abgebiffen, als von ihr etwas begehrt. Er lief umber wie ein birich mit ber Rugel in ber Seite; Bege fand er genug, aber teinen Ausweg aus feiner Berlegenheit. Künfhundert Francs, die er nicht hatte, verfolgten ihn wie ein Befpenft; er fah fie, in Golbftuden, in Rollen Gilber, in einer einzigen Banknote, bor feinen glühenden Augen herumtangen, zu feinen Fugen auf dem Boden liegen; er glaubte verrudt zu werben. In folder Stimmung tonnte und wollte er weder Denisen noch der Gräfin unter die Augen treten. Der fpate Abend fand ihn beinahe nüchtern, erfcopft und im Fieber umherirren. Er begriff, wie man Strafenrauber wird. Wenn ihm in bunflen Eden und Durchgängen ein Menich begegnete, ber wie er, ben but in die Stirn gedrückt, die Hände in den Rocktaschen, behutsam an den vereinzelten Gaslaternen vorüberschlüpfte und im Schatten weiterhuschte, so überliesen ihn eiskalte Schauer. Um zehn Uhr stand er an seiner Hausthüre; wie er dahin gekommen, wußte er selbst nicht. Er klopfte, es ward aufgezogen, und sich an dem Geländer stützend, schwankte er die fünf Treppen hinauf.

8.

Denise wartete auf Otto in seinem Zimmer. Der büster glüßende Blick, das tonlose "guten Abend", womit Beide sich begrüßten, enthüllte ein herzzerschneidendes Elend. Otto warf sich angekleidet, wie er war, auf das Bett, während Denise in dem alten gelben Lehnstuhle sigen blieb, ihm den Rücken zukehrend. Er merkte entweder auf ihre ungewöhnsliche Schweigsamkeit und Schwollsaune nicht, oder er entsichuldigte sie damit, daß sie ihn zum Essen bergeblich erswartet haben mochte. Nach einer langen Stille sagte Denise endlich, ohne umzuschen:

Ich habe einen Brief für bich.

Laf bis morgen.

Es steht aber "eilig" auf der Adresse.

Dem Absender eilte er vielleicht, dem Empfänger nicht. Ein Bedienter brachte ihn gegen Abend.

Otto ward aufmerksamer; er hatte bisher geglaubt, es handle sich um eine Postsendung, welche Denise aus dem Lesekabinete für ihn heimgebracht. Wo ist der Brief? fragte er.

Sie antwortete: hier! faßte in ihre Tasche und zog bas schmale Couvert hervor. Otto sprang mit einem Satze auf und faßte barnach, sie trat höhnisch zurück.

Jett, fagte sie, eilt ber Brief auf einmal auch bem Empfänger. Du weißt also, woher er kommt?

So gut wie du: von Frau von Herisp. Ich bitte bich, Denise, nur heute Abend gönne uns Ruhe! Gieb mir ben Brief!

Es ift nicht nöthig, daß du ihn liesest. Wie, nicht nöthig? Was soll das heißen? Ich habe ihn für dich gelesen.

Du hättest es gewagt?

Sprichst du von wagen, mir gegenüber? Kann ich gegen dich etwas wagen, was du nicht zum Boraus schon tausendfältig an mir verübt? — Ihre Augen slammten, ihre Stimme zitterte.

Denise, ben Brief und Rube!

Befiehlft bu?

Was ich befehlen darf, Unglückliche! Meinen Bricf, den du schnallos erbrochen!

Und wenn ich ihn bir nicht gebe?

Wahnsinnige, so willst du es nicht besser!

Otto fuhr auf sie los, sie entwich, sloh gegen die Thüre, an das Fenster, im Zimmer umher, den Brief sest in den krampshaft geballten Händen haltend. Der Streit war außegeartet in ein gemeines Ringen. Otto, von dem voraußegehenden Tage auf das Dualvollste gespannt und gemartert, vergaß bei dieser neuen Ausregung alle Sitte, alle Rücksicht und Scham vor sich selbst, er ließ das Weib die rohe, körpersliche Uebermacht des Mannes sühlen. Renchend ergriff er

THE PARTY.

Denisens Arm und wand den zerknitterten Papierstreisen aus ihren erstarrten Fingern. Als er ihn hatte, stieß er sie von sich und zischte ihr mit schäumendem Munde nach: Poissarde!

Das einzige Wort schlug wie ein Blitz in Denisen. Sie taumelte zurück, verhüllte ihr Gesicht und siel besinnungslos in einen Sessel. Otto hörte den Fall mehr, als er ihn sah. Er raffte sie auf, sührte sie in ihr Zimmer und verweilte so lange bei ihr, bis ihre Brust zum ersten Ausschluchzen sich hob und aus ihren langsam geöffneten Augen eine Thräne rann. Sobald er diese bemerkte, verließ er sie und schloß sich ein, um den unglückseligen Brief der Gräfin zu lesen. Sie schrieb:

"Beute war herr von Werned bei mir. Ich weiß nicht, ob Sie ihn gesendet und ob mit dem Auftrage, welchen er bei mir auszurichten versuchte. Wenn bies ber Fall, fo habe ich Ihnen nichts zu erwidern, als baf Sie mir und fich felbft wenigstens die Wahl eines anderen Bevollmächtigten schuldig gewesen waren, vorausgesett. die erften und einfachsten Gebote ber Ehre find Ihnen nicht gang fremd. Sollten Sie aber, wie ich anzunehmen geneigt bin, gleich mir bas Wertzeug einer niedrigen Intrigue fein, angesponnen zwischen Ihrem ritterlichen Freund und Ihrer empfindsamen Dame, die fich beibe näher tennen. als Sie zu glauben icheinen: fo erlauben Sie, baf ich bie Augen für mich zuerft öffne und mit benjenigen Rücksichten. bie ich meiner Stellung in ber Gefellichaft ichuldig bin. meine Rube und meinen Namen in Zeiten aus Ber= widelungen loszumachen suche, in beren zweideutiges Dunkel ich mich beffer niemals verflochten hatte. Berzeihen Sie die unumwundene Offenheit dieser Erklärung, welche mir mehr kostet, als Sie zu begreifen im Stande sind. Hermance Herifu."

Otto ließ betäubt den Brief aus der Hand gleiten; dieser lette Schlag traf schon auf so abgestumpfte Kräfte, daß er kaum mehr seine volle Wirkung ausübte Er stand auf, ergriff Hut und Stock und eilte zu Denisen hinüber, zu welcher er sagte:

Daß nach dem Auftritte bieses Abends von keinem weiteren Verkehr zwischen uns die Rede sein kann, fühlft bu wohl selbst.

Denise nickte mit dem Kopse; sie saß auf dem Bette, halb emporgerichtet, beide Hände vor das Gesicht gedrückt, Thränen quollen durch die Finger.

Ich gehe noch heute Abend. Mein erfter Beg ift gu Ernft, welcher mir bas Rathfel einer neuen Nieberträchtigfeit gegen mich lösen wird. Alles Undere findet fich morgen. Meine Sachen werbe ich abholen laffen. Noch Gins, fügte er in der Thure umtehrend hingu: es ift mein Abicbied an bich. Du fiehft, bu borft mich niemals wieder. Db bu mit Ernft mich verrathen haft, weiß ich nicht. Gefcah es, fo brauchtest bu, elend genug freilich, nur ein altes Recht. bas ber Wiedervergeltung, und ich habe nicht einmal die traurige Befugnife, bir zu verzeihen. Dag du mich aber burch Gott meiß welche Runftgriffe von dem allerletten Faden losgeriffen, durch den ich noch mit der Welt zusammenhänge. bas ermidere ich einfach damit: ich liebe Bermance bis gur Raserei! Sore es: ich liebe fie, nur fie! 3ch werde niemals einem andern Beibe zu eigen fein als ihr. Du bift mir icon lange nichts mehr. Saft bu mich berftanden?

Denise nickte abermals. Ein Wort ober ein anderes Lebenszeichen gab sie nicht von sich. Otto stürzte hinaus, und sie rührte sich nicht.

Ernst von Werneck bewohnte einen Entresol in der Chaussee d'Antin Dorthin begab sich Otto mit starken, aber nicht mehr heftigen, ungleichen Schritten. Sein Gang war wiederum der gewöhnliche, und hoch trug er das Haupt. Sinerlei, erwiderte Otto dem Hausmeister, welcher verwundert über den mitternächtlichen Besuch geöffnet hatte. Ihr kennt mich; seid so gut, mich hinauszulassen und mir ein Licht mitzugeben, damit ich Herrn von Werneck erwarten kann. Ich muß ihn hente noch in wichtigen Angelegenheiten sprechen.

Der Alte schüttelte den Kopf, da er jedoch Otto als Ernst's genauen Freund kannte, willsahrte er seinem Begehren, erhob sich aus seiner Loge, geleitete ihn hinauf, zündete die Kerzen auf dem Kamine an und empfahl sich.

Otto wartete. Er hatte sich lang auf dem Sopha außsgestreckt. Sonderbare Natur des Menschen! Wem ist es nicht vorgekommen, daß er in der leidenschaftlichsten Spansnung, im wirklichen Unglück sogar Sinn behielt für läppische Neußerlichkeiten? Otto sand einen halb aufgeschnittenen Band von Paul de Kock auf dem Sopha, er las ihn, während er wartete.

Nach zwei Uhr hörte er ein Cabriolet in müdem Trabe die Straße herausholpern. Sein Herz pochte, als es näher kam, unten an der Einfahrt hielt, als das Hausthor aufging, langsame Schritte auf der Treppe dröhnten. Ihm war mit einer plöglichen Auswallung zu Muthe, als müsse er wie ein Tiger über den Eintretenden herfallen und ihn mit den Nägeln zerreißen. Er zitterte ihm entgegen, sein Auge

burftete nach dem Anblicke dieses Menschen, wie seine hand nach deffen Blut.

Ernst machte große, nicht eben erfreute Augen über ben seltsamen Gast, welchen er auf seinem Sopha sand. Er kam aus einer Spielgesellschaft, hatte verloren und getrunken, war wieder nüchtern und vor allen Dingen übler Laune geworden. Dennoch grüßte er Otto freundlich, indem er ihm die Rechte entgegenstreckte.

Du hier? Mitten in ber nacht!

Ich habe mit dir zu reben, war die Antwort, bei welcher Otto die Hand zurückzog.

Bu beinen Diensten, wenn du mir erlauben willst, hut und handschuhe vorher abzulegen.

Ernst, verletzt durch Otto's Betragen, dessen Schuld er auf einen abermaligen Austritt mit der Grösin oder mit Denise schoo, setzte die Lichter auf den Tisch und sich in einem Fauteuil dem Freunde gegenüber. Die zwei Männer, deren Gesichter hell beleuchtet waren, gaben ein wunderliches Nachtstück ab: todtenblaß alle Beide, müde, verwirrt, nach Fassung ringend.

Otto hub an: Du warft heute bei ber Grafin Berify? Heute fruh.

In meinen Intereffen?

Wenn du ein Recht haft, zu fragen, habe ich keinen Grund, die Antwort zu verweigern: ja.

Eine Bitte vor allen Dingen, ein Mal für alle Male: überlaffe diese Interessen in Zukunft Dem, welchem es zuskommt, sie zu führen und zu vertreten.

Das klingt wie eine Kriegserklärung. Ueberhaupt bein ganger Ton, bein Besen ist wieber einmal von einer Art ...

Nenne sie Unart, meinetwegen; sie ist die meinige, und ich werbe sie zu behaupten wissen.

Höre, Otto, Alles hat seine Grenzen, auch meine Gebulb. Willst du mit mir zanken, so komme morgen früh wieder, ich bin mübe.

Du haft bei ber Grafin von mir gefprochen?

Ich antworte bir nicht mehr.

Ich werbe bich dazu zwingen. Du haft es versucht, mich von der Gräfin loszumachen, du bist zwischen sie und mich getreten. Weißt du, wie ich dies Versahren nenne? Eine ehrlose Schlechtigkeit!

Ernst suhr auf, setzte sich jedoch sogleich wieder und entgegnete ruhig: Vor einiger Zeit hattest du für daß=
selbe Versahren einen andern Namen, damals nömlich, als du es anwendetest, und zwar für mich, oder gegen mich, wie du es jetzt nimmst. Die ehrlose Schlechtigkeit hieß damals Freundespflicht und treue Sorgsalt um des Nächsten Wohl.

Es kann dir nicht im Ernst einsallen, einen Vergleich solchen Inhaltes zu ziehen. Ich handelte offen und rückhaltslos dir gegenüber, mit deiner Ersaubniß, gewissermaßen sogar auf deine Veranlassung; du hingegen schlichst dich wider mein Wissen und Wollen erst bei Denisen und dann bei der Gräfin in meine innersten Angelegenheiten ein, scheindar als Vermittler, in Wahrheit als Störensried. Nachdem du sahest, daß ich dich bei Dieser ersetzt, ärgerte es dich, daß du bei Iener mich nicht zu ersehen vermochtest.

Diese Erklärung unserer Berhältnisse zeigt von einem so beglückenden Maße stolzen Selbstgefühls, daß es unbarm= herzig wäre, sie widerlegen zu wollen.

Lag deinen vornehmen Hohn, beine Rälte, ich ertrage sie nicht.

Ertrage ich boch beine allerdings nicht vornehme Site und Grobheit.

Bu Ende mit biefem efelhaften Streit! Lies!

Otto reichte über den Tisch hinüber den Brief der Frau von Herify. Ernst las mit steigender Berwunderung und sagte, als er ihn zurückgab:

Dies ober Alehnliches war zu erwarten, und doch überrascht es mich. Ich glaubte, diese Frau zu kennen, und muß jeht gestehen, daß sie meine Erwartungen noch übertrifft. Verblendeter, siehst du denn in Allem nicht einen ruhig angelegten und sest durchgeführten Plan, den sie zweischneidig gegen dich und gegen mich handhabt?

Versuche es nicht, Hermancen bei mir zu schaden, es wäre versorene Mühe. Ich weiß, daß du sie nie begriffen, nie gewürdigt hast. Ihre Erscheinung geht über beinen Gesichtstreis hinaus.

Verbunden für das Compliment! Diefe Erscheinung, wie du sie zu nennen beliebst, ist eine gewöhnliche Kokette, die dich heranzog, um mich fallen zu lassen, und nun dich sallen läßt, um einen Anderen heranzuziehen, um ein neues Biel, gleichviel welches, zu versolgen.

Noch einmal: kein Wort wider fie, ich dulbe es nicht. Diefen Brief hat Denife erbrochen, unterschlagen.

Denife? Die Unglüdliche!

Sieh doch, wie du auffährst! Herr Ritter, ist Gure Liebe so heiß?

Jest sag' ich dir mit besserem Rechte: lasse beinen Hohn! Ich ertrage ihn nicht. Denise ist die einzige Person,

welche bei allen biesen traurigen Händeln wahrhaft und uns verdient leidet.

Sat fie boch in bir eine treue Stupe!

Sie soll sie haben, in jedem Sinne, auf jede Gefahr. Wenn du sie aufgeben und opfern kannst, — du, der ihr Schutz und Achtung schuldig ift, selbst wenn sie keine Liebe mehr an dich zu fordern hätte, — so werde ich an deine Stelle treten und geheiligte Pflichten übernehmen, die du mit Füßen trittst!

Ich gebe dir die Rechte mit in den Rauf, die ich gleich= falls mit Fugen trete.

Das ift hämisch gesprochen, Otto, und insam gehandelt; ja insam. Ich wiederhole es.

Nun habe ich bich, wo ich bich haben wollte. Du bift mir Genugthuung schulbig.

Beibe ftanben auf.

Ein Zweikampf zwischen uns, rief Ernst schmerzlich und erschüttert aus, ein Zweikamps auf Leben und Tod! Otto, Otto, du weißt ja, daß dies unmöglich ist! Wie kann ich die Rechte gegen dich erheben? O Gott, mußte es dahin kommen? Durch die Ränke eines Weibes! — Er irrte, die Hände ringend, im Zimmer auf und nieder. Otto, der mit verschränkten Armen am Fenster lehnte, entgegnete düster:

Rlage Riemanden an als dich selbst; beine Vermittelungs= wuth, beine diplomatischen Versuche und Kunststücke sind an Allem schuld.

Und Denise? Was hast du mit ihr vor? Wo ift sie? Sie und immer wieder sie! Denise dein erstes und lettes Wort! Gehe, sie zu trösten, sie liegt daheim, wo ich

fie gelaffen. Meine Bege find auf ewig gefchieden von den ihrigen. Morgen ziehe ich von ihr weg.

Das kannst du nicht; du darfft, du wirst es nicht!

Da mich Liebe nicht mehr an fie bindet und kein anderes Band zwischen uns besteht . . .

Gerade deswegen. Es giebt Berbindungen, die dadurch unauflösbar sind, daß Sitte und Gesetz sie nicht heiligen. Bor dem Gericht der Welt hat sie keine Ansprüche an dich, aber desto gerechtere vor dem der Ehre, des Herzens.

Das meinige spricht mich, ihr gegenüber, frei. Sie hat durch die Veruntreuung des Briefes alle Psilichten, auch die einsachsten und natürlichsten, gröblich verletzt.

Schlage ein Bergehen an den Forderungen des Anstandes, der gemeinen Ehrlichkeit nicht höher an, als ihre Leidenschaft, der Mangel an Erziehung, meinetwegen an Bartsgefühl bei ihr rechtsertigen. Nein, Otto, so suhr Ernst beschwörend und eindringlich sort, du kannst dies Mädchen ihrem Schicksale nicht überlassen. Wie ost hast du gegen die Herzlossekit der vornehmen Welt, wie du sie nennst, gepredigt, unsere Kreise verdammt wegen der Leichtigkeit und Gewissenlossekit, mit welcher sie die zartesten Verdindungen auslösen und zerreißen, und jeht wolltest du ein Verbrechen begehen, vor welchem der abgeriedenste, kälteste Weltmann zurückschrecken würde? Fürwahr, du kannst es nicht.

Ich tann, was ich muß. Sie folge ihrem Schickfale, wie ich dem meinen.

Eher opfere ich mich selbst, als daß ich fie dir und der Gräfin zum Opfer fallen laffe.

Bum letten Male: sie laß weg zwischen uns! Und noch ein Mal: nimm Denisen, wenn sie bir so hoch und

THE STATE OF

theuer ift, nimm sie mit nach Braunschweig, nach Deutschland, führe sie in beine Cirkel, in bein Haus, erziehe sie dir zur Freundin, zur Diplomatin, zur Frau!

Armseliger Spötter! Höre es benn, wenn du es hören willst: ja, so lieb mir mein Name, meine Stellung, meine Zukunst sind, lieb wie jedem Menschen von Geburt und Beruf, ich würde sie Denisen nachgesetzt haben, würde mit ihr in die Welt gegangen sein, würde sie öffentlich als die Meine hinstellen, hätte ich sie frei gesunden und wäre die Wahl ihrer Liebe auf mich gesallen. Jest, das weißt du wohl, ist das unmöglich. Ich begreise, ich verstehe sie und ihr schönes Herz ganz, das sie an dich weggeworsen. Ihre niedere Stellung, ihr Mangel an Formen schaden ihr bei mir nichts, dagegen Alles bei dir. Ich, der Sohn des von dir geschmähten Abels, ehre das Kind des Volkes und liebe es, dasselbe, welches du schnöde mißhandeln kanust, um einem verbuhlten Weibe, mit Flittertand und künstlichem Neiz umshangen, in schmählicher Leibeigenschaft zu fröhnen.

Halt ein, Unfinniger!

Du bift es, nicht ich! Wie stehst du da, du falscher Held der Freiheit, du Held einer falschen Freiheit! Dir ist der Mensch nichts, der Geist und das Herz nichts, aber die Form, der Zusall Alles. Und ich, den du als Aristokraten verlacht und verkepert, wie hoch fühle ich mich über dir, wie viel reiner und menschlicher, als du!

Du wirst die Gute haben, aus deiner Höhe herabzusteigen, um dich mir zum Kampse gleich und gegenüber zu stellen.

Ich werbe. Mein Wort barauf, ich werbe. Mehr braucht es nicht. Alles Uebrige morgen. Ernft nictte, und Otto ließ ihn allein.

Nachdem der Letztere noch eine Weise in den dunklen Straßen umhergeirrt war, pochte er einen deutschen Maler aus dem Schlase. Thu mir den Gefallen, lieber Kranz, sagte er, mir heute Nacht dein Atelier und morgen deine Pistolen zu leihen.

Du bist verrückt, laß mich in Ruhe, erwiderte der schlaftrunkene Künstler und legte sich auf die andere Scite.

In beinem Atelier werde ich übernachten, weil ich mich mit Denisen überworfen habe, und mit beinen Bistolen Berneck todtschießen.

Bah, eine Untreue? . Narrenspoffen! Er wickelte sich fester in seine Decke und schnarchte fort.

Otto gundete bas Licht auf bem Nachttische an und ging in das Atelier. Ihm war gang leicht und wohl zu Muthe. alle Unruhe, Salbheit und Berfpaltung wichen bon ihm. Bfeifend mandelte er in dem großen, hoben, bunflen Gemach umber. Sogar alltägliche Regungen ftellten fich bei ihm ein. fein Magen erinnerte an das lange Fasten, dem er unter= worfen gewesen. Dito suchte in ben bestäubten Schiebladen allerlei alte Brodrinden, Aepfel, Ueberbleibfel von Semmeln und Ruder, bom Frühftude umberliegend, und verzehrte fie mit Beighunger. Endlich entdeckte er gar eine halbzerblätterte Cigarre. Er gundete fie behaglich an, ftredte fich auf einem abscheulichen Lotterbette aus, das im Winkel ftand, und marf allerlei toftbare Stoffe, Sammetbraperieen, feibene Tücher und Bewänder, wie fie ben Potraitmalern zu ihrer Arbeit bienen, als Deden über fich. Go fchlief er, fefter und fanfter als feit geraumer Beit, bis in ben hellen, hoben Tag binein.

and the ...

9.

So früh Ernst am andern Morgen auch in die Rue du Rempart eilte — der graue Novembertag war kaum ansgebrochen —, fand er dennoch Denisen nicht mehr. Bor einer Weile, sagte die Hausmeisterin, ist sie sortgegangen. — Allein? — Ganz allein. Herr Walter war die Nacht außer Hause und kam noch nicht zurück. — Ernst stand in bleichem Schrecken, in rathloser Angst; dunkle Ahnungen stiegen vor ihm auf. Wo die Arme suchen? Die Morgue, das schauerliche Paßbureau der Selbstmörder, erhob die sinstern, seuchtgrauen Wände vor seinem schaubernden Blicke.

Denise saß indessen im Borzimmer der Gräfin Herisy. Man hatte sie an der Thüre abweisen wollen, weil diese noch schlief. Sie versetzte ruhig: Ich werde warten. Madame hat mich bestellt.

Das ist was Anderes, sagte der Bediente und hieß sie eintreten. Die Leute der Gräsin waren gerade um den Kasseetisch versammelt. Sie slüsterten sich Bemerkungen über den frühen Besuch, die Haltung, den Anzug der Fremden zu, während Denise, ruhig abgewandt, aus dem Fenster sah. Der Kammerdiener rieth auf eine Modistin, was aber seine Collegin, die Kammerfrau, mit Kennerblick verneinte. Die Stimmen kamen zuletzt überein: eine Bittstellerin, eine verschämte Armuth, und die Köchin wagte das gutmüthige Anserbieten einer Tasse Kassee, welches Denise freundlich ausschlug.

Um neun erklang die Glode aus dem Schlafzimmer. Die Gräfin war regelmäßig eine Früh=Aufsteherin, weil sie ihren Morgen brauchte. Richt lange darauf wurde Denise zu ihr hineinbeschieden, obwohl die Frau Gräfin, hieß es,

fich nicht erinnere, Jemanden befohlen zu haben. Frau bon Berijn war noch im Bette, wo fie Chocolade zu nehmen vflegte. Das Bett ift ein fürchterlicher Probirftein weiblicher Schönheit; es läßt feine Lüge zu, wenn es nämlich nicht felbst als bloge Lüge erscheint. Letteres war dies Mal bei der Gräfin nicht der Fall. Die Vorhänge hatte man guruckgeschlagen, so daß ein graues, nachtheiliges Tageslicht in bas Rimmer fiel. Denife fah ichon von weitem burch bie halbgeöffneten Thuren die Gräfin und machte mit größerem Rechte Dieselben Bemerkungen, welche Otto bei bem erften Unblide in Longchamps gegen Ernft zum Beften gegeben hatte. Das farblofe Beficht, Die edige Bufte, Die mageren Ringer ftachen boppolt icharf hervor in bem weiten Bette. in ber Saube, die das toftbare Saar ganglich verstedte, und in ben wallenden Falten und Befähen bes Rachtfleides. Die Gräfin mar wirklich alt und häglich, fo wie fie war; auch Die Stimme, mit ber fie Denisen naber zu treten einlub. flang welf und mager. Fancy, bas Bachtelhundchen, welches bei Otto's Sieg ben Borläufer gespielt hatte, bellte, bie ichwarze Schnauze voll Rahm und Zwiebackfrumlein. von ber seibenen Dede herunter ber Fremden wüthend entgegen. Seine Berrin befahl ihm Ruhe und fragte artig:

Wer find Sie, Madame, und womit kann ich Ihnen dienen?

Die Frau Gräfin erkennen mich nicht wieder?

Ich meine allerbings, Sie schon gesehen zu haben; ins deß, verzeihen Sie, ich erinnere mich nicht beutlich genug Ihrer Büge.

Ich bin die Frau, welche Sie im Cabinet Montpensier einmal mit Ihrem Besuche zu beehren die Gute hatten.

PELICON

Denise! rief die Gräfin unangenehm überrascht aus. Sie selbst, Frau Gräfin.

Was suchen Sie bei mir? Ift bieser Besuch ein Uebersfall ober eine Schlinge? Wissen Sie, baß ich in meinem Schlafzimmer wenigstens geschützt gegen solche Angriffe zu sein hoffte?

Laffen Sie die Glocke, gnädigste Frau, und gönnen Sie mir eine Minute Gehör, das ist Alles, was ich von Ihnen bitte. Ich komme in keiner seindlichen Absicht.

Sei die Absicht, welche fie wolle, ich begreife nicht, wie ich mit berfelben zusammenhängen kann.

Wie eine jede Frau mit dem Leben eines Mannes zu= sammenhängt, den fie liebt.

Madame!

Frau Gräfin, Ihr Rang, Ihr Stolz scheuchen mich nicht zurück. Es giebt Lagen und Stimmungen in der Welt, wohin solche Pfeile nicht tragen. Wie sehr hohe Dame Sie sich auch fühlen mögen gegen mich armes Weib: ich weiß mich nur als Frau der Frau gegenüber.

Werben Sie mir erklären, endlich erklären, was bies Alles bebeutet?

Alles, und in wenig Worten. Laffen Sie biefelben nicht auf die Erde fallen; denken Sie, eine Unglückliche spräche zu Ihnen, eine Berdammte, eine Sterbende.

Die Gräfin suhr bestürzt aus ihren Kissen auf und blickte genauer in das todtenbleiche, aber ruhige Gesicht Denisens, welche sich auf einem Schemel vor dem Bette niedergelassen hatte. Diese suhr sort:

Ich beginne damit, mich besiegt zu erklären; ich räume Ihnen bas Feld.

Habe ich jemals mit Ihnen um ein folches gestritten? Streiten wir jetzt wenigstens nicht um Rücksichten und Formen. Angelangt auf dem Punkte, wo ich stehe, habe ich das Recht, Sie zu verletzen. Otto empfing Ihren gestrigen Brief aus meinen Händen, und zwar . . . erbrochen.

Pfui!

Ihre Abschen ift natürlich, Frau Gräfin. Ja, ich habe biese Riederträchtigkeit an ihm, an Ihnen, wenn Sie wollen, begangen.

Warum?

Fragt bei Ihnen die Leidenschaft nach Gründen? . . . Otto verließ mich darauf, ich verlor ihn auf ewig. Er schwur, mich nie wiedersehen zu wollen, mich, die er schon lange nicht mehr geliebt, die ihm nichts mehr ist.

Denise sprach die letten Worte mit einem Tone, bei dem die Gräfin unwillkürlich erbebte. Sie raffte ihren Geist, ihre Schärse, ihre ganze Festigkeit zusammen, um gegenüber diesem Mädchen als Frau von Welt die Partie nicht zu verlieren. Bewaffnet mit der blanksten Schneide des Spottes, der ihr zu Gebote stand, fragte sie, dis zur Frechheit offen:

Am Ende suchen Sie den Flüchtling bei mir, Mademoiselle? Ich bitte, ohne Zwang! Schauen Sie nach, ob er in meinem Schlafzimmer versteckt ist, hinter jenem Borhange vielleicht, oder unter dem Bett?

Gin ruhiger Blick war die ganze Antwort, mit welcher Denise fortsuhr:

Otto ging mit Ihrem Briefe zu Ernft.

Nun?

Er ging zu Ernst mit Ihrem Briefe.

Bas weiter?

Fran Gräfin, bas wissen Sie besser als ich. Was weiter? Ein Mord unter biesen beiben Männern, der so gut wie Brudermord ist. Den sollen Sie hindern, zwischen sie treten Otto austlären, zurückhalten, was Sie, Sie allein in der Welt vermögen. Das sollen Sie, und nur deswegen bin ich hier.

Fran von Herify fagte nach einer langen, nachdenklichen Baufe:

Hören Sie, meine Beste! Sie scheinen mir nach Allem viel zu gut und liebenswürdig, als daß ich mit Ihnen, dieser beiden Fremdlinge wegen, salsch und hart sein könnte. Mein Borsat war, mich in die ganze verdrießliche Angelegenheit nicht mehr zu mischen. Bielleicht ändere ich denselben, nur Ihnen zu Gesallen. Wenn ich genau überlege, wird mit einem allgemeinen Frieden allen Parteien gedient sein. Ich werde den Treulosen zu Ihnen zurücksühren.

Das ift unmöglich, schaltete Denise mit traurigem Ropf= schütteln ein.

Die Gräfin lächelte, als wollte sie das berühmte Wort wiederholen: Für mich giebt es keine Unmöglichkeiten. Dann suhr sie fort:

Ueberlassen Sie diese Sorge mir. So viel für Sie. Was die beiden Männer angeht, so erlauben Sie mir, meinen Namen aus ihrem Ehrenhandel ganz herauszulassen, wohin er in keiner Weise paßt, am wenigsten im jetzigen Augensblicke. Ich werse mich niemals zwischen zwei gekreuzte Degenspitzen; denn glauben Sie mir, mein Kind, das ist gefährlich für eine schwache Frau.

Aber wenn auf dieser Degenspipe bas Leben eines Geliebten fteht, Madame? Frau von Herish warf die blasse, hängende Unterlippe höbnisch auf und flüsterte:

Mademoiselle, sie nehmen die Sache viel zu tragisch. Man sticht oder schießt sich nicht gleich todt, namentlich die guten Deutschen nicht, welche den Zweikampf im rechten Momente immer wie ein mittelalterliches Vorurtheil bestrachten und behandeln.

O Gott, murmelte Denise, sie kann scherzen, in diesem Augenblicke scherzen! Sie hat ihn nicht einmal gekannt, und er wähnte sich geliebt von ihr. — Ausstehend fügte sie lauter hinzu: Sie bleiben dabei, nichts thun zu wollen, um den Zweikampf zu verhindern?

Wenn ich wollte, konnte ich es? Weiß ich boch nicht einmal, wo Herr Walther ist!

Aber Otto wird zu Ihnen kommen, und wenn er kommt — So werbe ich mich bor allen Dingen bemühen, mein Unrecht gegen Sie gut zu machen, ihn zu Ihnen zurückszuführen.

Von mir ist die Rede nicht, Frau Gräfin; retten Sie ihn! Armes Kind, nehmen Sie wenigstens, ehe Sie weggehen, einen Nath von einer ersahrenen Frau, einer Landsmännin an, der es aufrichtig leid um Sie thut, die Ihnen wohlwill. Geben Sie sich diesen blauäugigen Ausländern nicht ganz und gar dahin; auf mein Wort: mit aller ihrer Gemüthelichkeit und Treue verrathen und verlassen sie uns mit derselben Leichtigkeit, sogar mit noch weniger Rücksicht und Zartheit als unsere Pariser. Seien Sie auf Ihrer Hut! Doch, wohin eilen Sie?

Bu Ernst; auf ihn habe ich Ginfluß. Um Gott, gnäbige Frau, halten Sie Otto zurud; ich stehe für ben Andern.

Denise ging, von der Gräfin mit langen verwunderten Blicken begleitet. Sie hatte den Gedanken, wie ein Blit durch eine Wolke schießt etwa: Ich werde ihr nachschicken, thun, um was sie bittet, sie nicht aus den Augen lassen. Aber als echte Schülerin Tallehrand's traute sie ihrer ersten Regung nicht, weil sie sast immer gut ist, und die nach der Glockenschung ausgestreckte Hand siel auf Jancy's Haupt zurück.

Ernst und Denise begegneten sich vor des Ersteren Thür, als er von einigen vergeblichen Wegen nach ihr zurücktam, bang und verstört. Da er ihrer ansichtig ward, sprang er mit gleichen Füßen aus dem Cabriolet, und Denise litt, oder merkte nicht, daß er in dem Sturm seiner Freude ihr um den Hals siel. Er führte sie in sein Zimmer, auf dasselbe Sopha, wo wenige Stunden zuvor Otto gesessen hatte. Sie erzählte ihm den Besuch bei Frau von Herish, er erwiderte mit dem Austritte zwischen Otto und ihm. Nachdem er geendigt, rief sie schmerzlich aus:

O nun ift Alles verloren! Sie haben ihn gereizt, flatt zu beschwichtigen; Ihre Worte wider die Gräfin, für mich, Ihre Heftigkeit, Ihr Stolz haben Alles verdorben . . . Jest habe ich keine Hoffnung mehr!

Denise, leben Sie benn nur in ihm? Wird dieser thörichte Wahn nie aushören?

Er wird, o ja, er wird!

Sehen Sie mich zu ihren Füßen! Bergessen Sie, was hinter Ihnen, was zwischen uns liegt. Lassen Sie einen Egoisten, ber Ihrer niemals würdig war, seine Straße einsam weiter ziehen; gehen Sie mit mir, auf meinen Arm gestützt, an meiner Hand.

Damit, sagte Denise mit auswallender Vitterkeit, Frau von Herisy's Anklage gegen mich sich erfülle, und Otto an meinen Verrath glaube? Nein, Ernst, Sie wählen den Augenblick Ihrer Erklärung schlecht. Bei den vornehmen Herren mag das so Mode sein, daß sie die Geliebten tauschen wie die Nennpserde. Das Volk denkt anders wie Jene, Herr von Werneck.

Wie können Sie mich so grausam mißbeuten, Denise! Stellen Sie mich auf die Probe. Ich verlasse Frankreich bald, in diesem Jahre noch. Gestatten Sie, daß ich Sie in meine Familie sühre, zu meiner Mutter, der edelsten, besten Frau; Sie sollen nur Schutz bei uns sinden, wenn Sie nichts Anderes annehmen wollen, eine neue Heimath, glückliche Verhältnisse!

Für mich gab es nur in den alten ein Glück. Ich danke Ihnen für Ihre Güte, die, wie ich gern glaube, ehrlich ge= meint ift. Aber ich kann, ich darf mit Ihnen nichts gemein haben. Otto müßte . . .

Otto, Otto und nur Otto! Denken Sie noch an bie Möglichkeit einer Berföhnung mit ihm?

Mein Herr, er hat mich Poissarde gescholten. Seit er Ihre Gräfinnen und Varonessen kennen gelernt, war ich ihm nicht mehr fein und gebildet genug. Versöhnung mit ihm? D nein, sie ist unmöglich, sowohl meinetwegen wie von seiner Seite. Es ist aus zwischen uns, das weiß ich wohl. Aber hindert das, daß ich ihn liebe?

Denise!

Ja, hören Sie es, Sie erster Urheber aller unserer Dualen: ich liebe ihn noch, biesen Mann, bessen Herz Sie verdorben und mir entrissen haben durch Ihre Künste und

AND LINE

Kniffe, wie Otto ganz richtig Ihnen gesagt, diesen Mann, ber mich verlassen, verrathen, auf den Tod beseidigt und mißhandelt hat. Ich liebe ihn, und daß ich Ihnen daß zurückgeben kann auf daß Geständniß Ihrer thörichten Neigung für mich, daß ist meine letzte Freude, meine Nache an Ihnen, mein Triumph. Sie hasse ich mehr noch als das eitse Weib, von der ich komme. Aber Otto liebe ich, ich werde ihn bis zum Tode lieben, für ihn sterben werde ich, ein Fußtritt von ihm ist mir lieber als Ihre Umarmung.

Erschöpft und erschüttert riß sich die Angläckliche los, und Ernst wagte es nicht, ihr zu folgen. Sie floh nach Hause, wie ein todwundes Thier seine Höhle sucht, um allein in Waldnacht und Bergesstille zu verbluten.

Otto mar mahrend beffen bei feinem Gaftfreunde beschäftigt, zuerst an die Gräfin zu ichreiben und bann auf Ordnung in feinen häuslichen Angelegenheiten zu finnen. Der Brief machte ihm ärgerlich zu schaffen. Wider feinen Willen erfaltete ber Ausbrud bes Gefühls in feiner Feber. Es schlich fich ein fo tiefer Etel an allen biefen Ber= wickelungen in feine Seele, daß sowohl die Kraft seiner Liebe gu Bermance, als ber Stachel feines Baffes gegen Ernft gebrochen wurden. In Diesem erblickte er noch immer die Urfache bes Bruches, ber mitten burch fein Leben gegangen war. Un Denife gedachte er mit hundert gemischten Empfinbungen des Mitleids, des Abscheues, des Zweifels, der Wehmuth, und flar ftand allein die Nothwendigkeit bor ihm, es muffe zwischen ihr und ihm auf immer vorüber fein. Die Aussicht auf den Zweikampf mit Ernft hielt er gewiffer= maken wie einen Lichtpunkt fest, um ben fich feine zerftreuten, zermalmten Rräfte wieber fammelten.

Es ging ichon ftart auf ben Abend gu, als Otto einige Leute in feine bisherige Wohnung fandte, mit dem Auftrage. fein Beringes an Sab' und But abzuholen. Er wollte fich vorläufig bei dem Maler, wohl ober übel, einquartieren und gleich morgen, fagte er, ein anderes Logis beziehen, wozu ihm die Biftole, fo ober fo, als Schluffel dienen follte. Dabei blieb er ftehen, Denisen nie wieder ju seben; Ernft mußte er zu finden, fobald es an ber Beit war, und zu ber Gräfin jog es ihn nicht. Er hielt fich ftill, ohne Jemanden gu feben, Jemanden feinen Bufluchtsort wiffen gu laffen. einbrechender Dämmerung schlich er hinaus, unbeftimmt wohin. Der Weg, den er einschlug, war nicht nach der Rue de l'Université, sondern in die Nabe des Balais Royal. Un= willfürlich ftand er bor der Glasthure bes Lesecabinets: Denisens Blat mar unbesett. Roch einige Schritte, einige gogernde Umwege, und er betritt die Rue du Rempart. Siehe ba, welch ein Auflauf in der ftillen Strage! Das muß ja . . . In der That, bor dem Saufe, das er bisher bewohnt. ift bas ftartfte Bewühl. Gein Saar ftraubt fich, er mantt näher, horcht auf das Murmeln der unbefannten Stimmen. brangt fich durch die Saufen. Bas giebt's benn ba? fragt er.

Ein armes Weibsbild hat sich aus dem fünften Stock herunter auf das Pflaster gestürzt.

Mit einem furchtbaren Schrei ift Otto im Saufe. Denise liegt unter ben Händen des Arztes, von Menschen umringt, in dem kleinen Hausmeisterstübchen. Ernst steht an ihrer Seite. Als Otto die Thur aufgerissen, sturzt ihm Dieser mit dem Wehruse entgegen:

Ihr Blut komme über bich!

Otto antwortet: Wie bas beine über bich!

BANKS ...

Bei dem Klange seiner Stimme versucht das furchtbar zerschmetterte Haupt eine Wendung. Ihr letter Blick fiel, gebrochen schon, auf ihn.

Die Polizei trennte die beiden Männer, die sich, wie zu einem tödtlichen Kampfe bereit, gesaßt hielten. Beide wurden entfernt, während die alte Hausmeisterin heulend und wehklagend ein Tuch über die Leiche breitete.

## 10.

Die Untersuchung, welche über bas schredenvolle Er= eigniß eingeleitet wurde, ergab so gut wie gar nichts, was ber menschlichen Gerechtigkeit als Grund gur Beftrafung und als Schuld bor bem burgerlichen Befete erichienen mare. Denisens Sausgenoffen fagten aus, daß fie ben Tag über allein in ihrem Zimmer eingeschloffen geblieben, ohne die beforgte Pförtnerin ober Ernft, ber wiederholt nachfragte, auf ihr Pochen einzulaffen. Man hatte fie feufzen und ftill für fich weinen gehört. 2018 gegen Abend Otto's Boten tamen, fein Eigenthum von ihr gurudgufordern, verfiel fie in heftige Budungen, die fich milberten, je leerer fein Bimmer wurde. Sie ftand, nachdem bas lette Stud verschwunden. am offenen Fenfter, ben Trägern nachblidend. Minuten barauf, wie Ernft abermals erschien, mar bas Ent= fetliche ichon gefchehen. Alle Sulfe tam gu fpat und ver= gebens. Ernst vermochte nur noch die Leiche, welche dem Befete verfallen fein follte, loszutaufen und ihr auf bem Rirchhofe Montmartre eine Ruhestätte "für ewige Beiten" zu erwerben.

Ernst und Otto wurden von dem Gerichte, dem sie sich gestellt, ebenfalls entlassen. Zeder von ihnen sühlte aber, daß die Sache damit nicht abgethan sein konnte. Es giebt Källe im menschlichen Leben, wo, auch ohne eigentliche Beseidigung und Ehrenkränkung, zwei Männer so seindselig und schressenstenstensessenschen, daß sie ohne einen Kamps auf Leben und Tod weder scheiden, noch sich wieder vereinigen können. Das Duell nimmt dann gewissermaßen seinen alten Charakter als Gottesurtheil an, entkleidet von aller frivolen Zuthat der Mode und des Wassenspieles.

Beide trafen fich an einem klaren, frischen Berbstmorgen im Behölz von Bincennes, welches das von Boulogne in feinen blutigen Zweden abgelöf't hat. Der Tag war fo fchon. heiter und sonnig aufgegangen, daß ein Gedanke an Morb und Todtichlag boppelt unnatürlich und fündlich ericbien. Aber die fünf Männer, welche schweigsam und bufter. Die Schritte rafchelnd burch bas welke Laub, bon ber Lanbftrafe ablentten auf eine verftecte Lichtung im Walbe, fie hatten feinen Ginn für den funkelnden Berbftthau gu ihren gugen. für bas Säufeln bes Windes in ben bunklen Tannen, ben leichten Rug fröhlicher Bolflein über ben blauen Simmel. Ihre Bedanken waren weit, weit ab von allen biefen Dingen. Ernft, ber febr bleich, aber feft ausfah, erinnerte fich an feine Mutter, an Denife; Otto ging mit gur Erbe geneigter Stirn, als suche er fein Grab wie eine Wohlthat; bie beiben Beugen, ebenfalls Deutsche, einer babon ber uns befannte Maler Rrang, fprachen flufternd mit einander die Regeln ber Entscheidung ab, die fich schwer und fürchterlich por= bereitete. Der Argt folgte für fich.

Auf dem freien Plate angelangt, machte man Salt.

Kranz maß, weit ausholend, die fünfzehn Schritte ab, während sein Gegensecundant lud. Die Nebereinkunft lautete: beide Gegner schießen von ihrem Standpunkte gleichzeitig, mit Zielen, sobald bis drei gezählt worden. Zwei Stöcke auf die Erde gelegt, bezeichneten ihre Plätze. Die Pistolen wurden ihnen einzehändigt. Die Zeugen traten zurück. Kein leeres Wort, kein Versuch der Verständigung mehr, kein Hauch; auch ringsum im Walde Alles still.

So stehen sie sich gegenüber, die Jugendfreunde, die Landsleute, die Brüder, Brust wider Brust, die Wasse in der noch gesenkten Hand. Ihr Auge zuckte nicht, das Otto's wurzelte im Boden, während Ernst mit unendlicher Trauer ihn anblickte. Keiner zweiselke, auch nicht vor dieser Probe, an dem Muthe und an der Geschicksleit des Andern; sie kannten sich, und Ieder hatte schon öster so gestanden wie heute, und doch niemals so.

Der Secundant Werned's zog die Uhr. Seid Ihr fertig? fragte er. Beide nickten.

Gins . . . Zwei . . .

Halt!

Kranz war vorgesprungen und an Otto's Seite getreten. Angelegentlich sagte er ihm ins Ohr:

Werned zielt nicht auf dich, das ist augenscheinlich. Was willst du thun?

Otto, ber seine Pistole bisher von unten auf gegen Ernst gehoben hatte, ward verwirrt. Er sah auf seinen Zeugen, welcher wieder auf die Seite schritt, dann auf seinen Gegner. Die Unterbrechung hatte ihn durchaus irre gemacht; seine Hand begann zu zittern. Ernst stand ihm still gegensiber. Wiederum klang es: Gins . . . Bwei . . . Drei!

Bei dem letzten Worte fielen die Schüffe und — Ernst; die Rugel war in seine rechte Seite gegangen, etwas über der Hüfte einschlagend und nahe am Rückgrat heraustretend. Der Verwundete sank in dem Arm des Arztes ohnmächtig nieder. Seine letzte Aeußerung war: Ich fühle, daß es nicht gefährlich ist. Man brachte ihn in dem Wagen, welcher un der Straße wartete, nach dem nahe gelegenen Dorfe Saint Mandé, wo ihm der Wirth einer kleinen Schenke ein Zimmer einräumte. Wenige Schritte davon steht das Haus, in welchem Armand Carrel gestorben ist.

Otto war nicht mehr von Ernst zu trennen; sein Jammer, seine Neue streisten an Wahnsinn. Er rauste sich das Haar, vedeckte die Stirn des Kranken mit Küssen, ließ seine Hand nicht mehr los. Ernst wehrte ihm nicht; er sprach Trost zu, sobald er wieder zum Bewußtsein gekommen. Du hast mich nicht tressen wollen, sagte er, das sah ich wohl. Daß Kranz dich unterbrach, verrückte deine Wasse, die du viel zu niedrig hieltest, um mir schaden zu können. Deine Hand sing an unsicher zu werden, und gerade weil du zu fehlen gesdachtest, schossest du auf mich. Sei indessen ruhig. Es wird keine Gesahr haben, nicht wahr, Doctor? Dieser zuckte, wie alle Doctoren, die Uchsel und antwortete:

3ch hoffe, nein.

Dennoch waren die ersten Tage und Nächte mehr als bebenklich. Erst nach Berlauf einer Woche gestaltete sich die Lage des Kranken so, daß sein Leben als gerettet verbürgt werden durste. Hingegen stellte der Arzt eine langsame Heilung in Aussicht. Während derselben wich Otto nur dann von seinem Bette, wenn ihn Geschäfte nach Paris riefen,

namentlich Geschäfte für Ernst. In den trüben Nächten des Siechthums, wie in den stillen Stunden der Genesung schlossen die beiden Freunde wiederum den zerrissenen Bund der Jugend, und Ernst's Bunde heilte auch die tiefe Zerrüttung' das sittliche Leid Otto's langsam aus.

Einst kam er bewegter wie gewöhnlich von Paris nach Saint-Mandé zurück. Er legte stillschweigend einen Brief auf Ernst's Bette, den Dieser, als er die Adresse und die Handschrift flüchtig angesehen, mit abgewandtem Gesichte zurückwies. Laß uns, sprach er zu Otto, den Namen dieser Frau nicht mehr nennen, sie soll todt für uns sein, wie Denise für uns lebt. Der Brief war an Otto gerichtet, aber noch uneröffnet.

So meinst du, fragte Dieser, daß ich nicht einmal lesen soll, was sie schreibt?

Wozu? Ohne dies Siegel zu brechen, will ich dir sagen, was das glatte Blatt enthält, dessen bloßer Geruch mir bis in das Gehirn hinein weh thut.

Otto ergriff den Brief und schleuderte ihn ins Ramin. Die Freunde fiesen fich in die Arme, und Otto rief lächelnd auß:

Hercules und Hylas können ihren Hahn gemeinsam dem Asklevios opfern, fie find Beide genesen.

Ernster fuhr er fort:

Und boch ist es am Ende gut, daß du das letzte Wort bes Räthsels ersährst. Höre denn, was mir meine Nachrichten aus Paris sagen. Zuvor lies diese Stelle im borgestrigen Moniteur. Er zeigte auf einige roth angestrichene Zeilen in dem "nichtamtlichen" Theile des amtlichen Blattes, die also lauteten: "Wir ersahren aus sicherer Tuelle, daß mit dem nächsten Pairsschub auch der Graf Herish, eine der unszweiselhaftesten Capacitäten des großen französischen Grundsadels, zu dieser Würde befördert werden dürste. Seiner Ernennung geht eine Aussöhnung mit der Frau Gräfin mehr als wahrscheinlich voraus, welche nicht nur in der Pariser Gesellschaft mit allgemein freudiger Theilnahme begrüßt wird, sondern auch in den Tuilerien eine lebhafte Zusriedenheit erregt hat, da der Hos bekanntlich nirgendsmehr auf Beseitigung aller persönlichen Mißverständnisse hält, als in benzenigen Kreisen, welche an Intelligenz, Macht und Sinsluß in den Augen der gesammten Nation am höchsten stehen."

Ich bitte dich, sprach Otto, nachdem er gelesen, vers wundert und nachdenklich zu dem ihn beobachtenden Freunde, was bedeutet dies?

Busammengehalten mit den Gerüchten aus den Salons, welche mir gestern sammt dieser Nummer der österreichische Botschafts-Secretär herausgebracht hat, bedeutet dies nichts mehr und nichts weniger als Folgendes: schon seit einem Jahre spinnt die Gräfin an dem Plane einer Ausschung mit dem Grasen. Sie will sich mit ihm wiederum "arrangiren": derselbe Ausdruck, nur auf die linke Seite gewendet. Die Zeit beginnt für sie, wo sie aus der Phase der galanten Dame in die der politischen Frau übergehen muß, wenn sie nicht ganz von der Bühne abtreten will. Des Grasen Reichsthum und seine Pairie sind ihr nothwendig zu der neuen Rolle; mit seinem Diplom deckt sie seine Vergehungen an ihr zu, und sein Gold wiegt ihr seine Nohheit auf. Ihrer Verständigung mit dem Grasen stand das Verhältniß mit

mir hinderlich im Wege, welches eine allerdings läftige, nicht wohl übersehbare Deffentlichkeit erlangt hatte. Ich mußte bei Seite geschafft merben. Statt eines Bravo bingte fie - berzeihe mir, Bruder, - einen Anbeter. Du warft, ichon wegen beiner Entfernung aus allen Preisen ber Gesellschaft. ohne Mergerniß und mit Bequemlichkeit fo lange zu behalten, bis ich das Feld vollends geräumt hatte. Unser Aweikampf bilbete einen unvorhergesehenen Anoten in ihrem Blane: biefer blutige gaben pagte nicht in die Mufter, womit fie bas Gewebe ausschmudte, welches fie und ihren Gemahl aufs Neue ausammenziehen follte. Ginige Jahre früher mare ihr ein folder Awischenfall boch willkommen gewesen; fie hatte bann als graufame Schönheit fich hinftellen können, zu beren Rugen fich zwei Ritter die Salfe brachen. Jest freugte aber bas Auffehen erregende Ereignig ihre Plane. Rafch mußte fie ihm einen andern Lauf, eine andere Gestalt geben in ben Augen der Welt, als die Wahrheit ift. Sie gruppirte die Thatfachen biefer vielbefprochenen Angelegenheit alfo: ich bin ber Berführer beiner Beliebten, Die gum Selbstmorb getrieben ward, weil du ihre, mit mir begangene Untreue entbedt: bu ftrafft fie an mir. Go ift alles aufs Ratur= lichfte erklärt und nebenbei jedes Geflüfter auf den Mund geschlagen, bas etwa noch burch bie Salons raunen fonnte. bu feieft mein gludlicher Rachfolger gewesen. Gin Mann. ber fich einer Brifette wegen ichießt, tann unmöglich ber begunftigte Anbeter einer Gräfin fein. Dein Schuf bat ihren Ruf auf einmal bon uns Beiden befreit. Der gart= lichen Ausföhnung ber Gatten fteht nun nichts mehr ent= gegen. Graf Kroneck, der heute früh mich besuchte, hat den Grafen ichon in ber Welt getroffen. Sein großes Sotel in

der Rue de Lille wird prächtig hergerichtet zur Aufnahme des glücklichen Paares. So, lieber Freund, sieht es hinter den Coulissen des großen Theaters aus, auf welchem du eine Gastrolle gegeben hast. Nicht wahr, wir wollen den Vorhang fallen lassen?

Otto saß wie betäubt. Statt aller Antwort rief er, in lautes Weinen ausbrechend und das Gesicht mit beiben händen bedeckend:

Denife!

#### 11.

An einem trüben Wintertage stand auf dem Kirchhose Montmartre ein einsamer Wandersmann, den Stad in der Hand, das grüne Känzchen auf den Schultern, eine leichte Reisemüße in die langen Haare gedrückt. Ein seuchter Wind schnob von Westen her, die Wolken jagend durch die dicke Luft. Schnee war gefallen über Nacht, war sogar liegen geblieben auf der Stadt, welche, auß solcher Entsernung gesehen, unter der weißen Hülle den Anschein einer ungeheuren Knine hatte. Die stumpsen Thürme von Notre Dame, St. Sulpice, St. Jacques sa Boucherie ragten mit ihrer beschneiten Fläche gleich Trümmerhausen über der weißegrauen Linie empor, in der die Stadt verschwamm. Düstere Nebel slatterten um das trauervolle Bild. Kein Glockenton, kein Hammerschlag scholl herauf; der Lärm und das Treiben des Ameisenhausens verlor sich in der winterlichen Ferne.

Otto nahm Abschied von Denisens Grab, das er und Ernst mit einem Steine und ihrem Namen geziert hatten. Es war bas einzige Haus, von dem er sich zu beurlauben

brauchte, ehe er Paris verließ, da Ernst vor wenig Tagen bereits heimgekehrt. Entblößten Hauptes warf er sich auf ben hartgefrorenen, weiß überzogenen Hügel nieder und küßte indrünstig die kalte Platte, welche ihn deckte. Lebe wohl, schluchzte seine Stimme aus tieser Brust, lebe wohl, du edles, einziges Herz, das mich liedte, das mein war, das ich zers brach! — Seine Hände rafsten den Schnee auf und drückte ihn an die glühende Stirn, an die Wangen, ans Herz. D lebe wohl!

Und dir da drunten, rief er emporgerichtet gen Paris aus, dir, du große Stadt voll kleiner Leidenschaften, von hier dem Scheine nach so ruhig und doch so zerrissen, du, auch ein Kirchhof, wie diese Stätte um mich her; dir, die du dich Welt nennest in dieser Stadt, etler Kreis von menschlichen Thorheiten und Lastern, von Leidenschaften, Launen und Lügen, dir, du Asterwelt, dir, du Todtenstadt voll übertünchter Gräber und verwesster Herzen, dir meinen Fluch! Sei verdammt aus einem Gemüthe herauf, das du vergistet hast; auf dich dieses Grabes Verantwortung und die Schuld eines zum zweiten Wale vernichteten Lebens!

Er hielt inne und wendete sich nun gen Often, die Arme weit außbreitend: Sei gegrüßt, Land des Aufganges! Zu dir flüchte ich, nicht in die verbotene Heimath, nein auf den alten, ewigen Boden der Freiheit, in das Allerheiligste einer frischen, großen, ewigen Natur, in deine Alpen und über deine Seeen, o Schweiz! Nimm den heimathlosen Wanderer an die kühle, sichere, dreite Brust deiner treuen Berge; im Alpenglühen sühre mir ein neues Morgenroth herauf, und die Milch deiner Gletscher werde meiner wunden Seele zum Trank der Lethe!

Ricf es und eilte den öftlichen Abhang bes Sügels hinunter.

Data alw Coogle

# Grete Minde

nach einer altmärkischen Chronik von Theodor Sontane.

Berlin. Wilhelm Hert (Besseriche Buchhandlung). 1880.

Theodor Fontane wurde ben 30. Dezember 1819 gu Deu-Ruppin geboren. Er befuchte bas Gnmnafium feiner Baterftabt, fpater bie bamals unter v. Rloben's Leitung ftebende Berliner Gemerbeichule. Schon 1839 erschienen Ballaben und Novellen von ihm in Berliner Blättern, namentlich im "Berliner Figaro". Jahr barauf ging er nach Leipzig, wo er, junachst mit Uebersepungen englischer Dichter wie John Prince, Rob. Richolls, Ebenezer Elliot 2c. beschäftigt, alsbald in freundschaftliche Beziehungen zu Dr. Georg Gunther, einem Schwager Robert Blum's, fowie zu Max Müller und Bilhelm Bolffohn trat. 1844 überfiedelte er nach Berlin und wurde Mitglied des "Tunnels", einer literarifchen Bereinigung alterer und jungerer Dichter und Schriftsteller, ber bamals Strachwit, Scherenberg, B. v. Lebel, fpater auch Geibel, Frang Rugler, Baul Bebfe, Friedrich Eggers und Sugo b. Blomberg angehörten. Unter bem Einfluß biefes Dichterfreises mar es, bag er sich ausschlieglich seinem fdriftstellerischen Berufe zu widmen beschloß und einen Band Ballaben ericheinen ließ. 1855 ging er nach England, wofelbst er vier 1859 nach Deutschland Jahre lang feinen Aufenthalt nahm. zurudgefehrt, trat er balb barauf bei ber Kreuzzeitung ein, an ber er von 1860 bis 70 ben englischen Artifel redigirte. In biefe Beit fallen auch feine "Wanderungen burch die Mart Brandenburg".

1870, unmittelbar fast nach Rückritt aus seiner Kreuzzeitungsstellung, nahm er Gelegenheit, dem siegreichen deutschen Herer nach Frankreich zu solgen, ward in Dom Remy, im Gedurtshause der Jeanne d'Arc gesangen genommen und nach mannichsachen Bedrängnissen auf die Insel Oleron abgesührt. Ein Decret der Minister Gambetta und Cremieux sehte ihn wieder in Freiheit. Nach seiner Rückehr begann er die Geschichte des 70 er Krieges, die er 1876 vollendete. Während eben dieses Zeitabschnittes übernahm er für die Vossische Zeitung das Reserat über die königlichen Schauspiele. Im März 1876 ward er an Stelle des verstorbenen Prosessors Gruppe zum ersten Secretär der Alademie der Künste ernannt, aus welcher Stellung er jedoch nach kurzer Zeit wieder ausschied.

Er publicirte: Bon der schönen Rosamunde, 1849; — Männer und Helben, 1850; — Gedichte, 1851; — Argo (gemeinschaftlich mit Franz Kugler), 1854; — Ein Sommer in London, 1854; — Aus England, 1860; — Jenseit des Tweed, 1860; — Balladen, 1860; — Banderungen durch die Mark Brandenburg, 4 Bände: Grasschaft Ruppin, Oberland, Hauelland, Spreeland, 1861 bis 83; — Der schleswig-holsteinsche Krieg, 1866; — Der Krieg gegen Ocsterreich, illustrirt von Ludwig Burger, 2 Bände, 1870; — Kriegsgefangen, 1871; — Lus den Tagen der Occupation, 1872; — Der Krieg gegen Frankreich, 2 Bände, 1876; — Bor dem Sturm, Roman 1878; — und die Novellen: Grete Minde, 1880; — Ellernksipp, 1881; — Ludwistera, 1882; — Schach von Buthenow, 1883.

Von der historischen Ballade, die Fontane's Namen früg in Nordbeutschland einen guten Klang verliehen, hat der Dichter erst verhältnismäßig spät sich der Prosa-Erzählung zugewendet, auch hier am glüdlichsten, wenn er den Boden seiner märkischen Heimath, die er wie Wenige kennt, unter den Füßen spürt. In den einsamen Kiesenhaiden, auf den Landsigen der Edelleute, wie in den schlichten Häusern der brandenburgischen Bauern ist er so heimisch, wie vor ihm kaum sein bahnbrechender Meister Wildbald Alexis es gewesen ist. Bu dem historischen Sinn und der romantischen Kunst seines

- 22

Borgangers hat er bie Berrichaft über alle Darftellungsmittel bingugebracht, welche bie neuere realistische Runft bem unermud. lichen Forider und Wanderer an die Sand gab. Und neben bem scharfen Auge für alles Charatteristische ber localen Rustande und ber Freude an ben festen und eigenartigen Gestalten, Die er aufs Gludlichfte in Scene ju fegen weiß, athmen feine Schilberungen eine perfönliche Liebenswürdigkeit und ritterliche Anmuth. Die wohl jum Theil auf feine frangofifche Abstammung gurudguführen find. benten hierbei bor Allem an ben großen Roman "Bor bem Sturm". beffen Reichthum nur eines ftarteren Geruftes, einer etwas ftraffer gespannten Sandlung bedürfte, um einen noch mächtigeren Ginbrud Un wahrhaft bichterifder Befeelung bes Stoffes, an Echtheit ber Localfarbe und Frische ber Anschauung sucht er feines Gleichen. Sier ift Nichts von ber angftlichen Berarbeitung gelehrten Materials zu fpuren, die ben historischen Roman mit Recht in Dificredit gebracht hat. Dit freier Intuition ichaltet ber Erzähler über bie Rulle feines Stoffes, bie fich in feiner Bhantafie zu einem bollen eigenen Erlebniß gestaltet.

Auch die kleineren Novellen, die dieser bedeutendsten seiner epischen Arbeiten folgten, zeichnen sich durch die gleichen künstlerischen und persönlichen Borzüge aus, mit Ausnahme von "l'Abultera", in der wir eine Berirrung seines Talentes sehen. Um so rückhaltloser können wir unsere Freude aussprechen, daß es uns vergönnt ist, in "Grete Minde" eine Dichtung von erschütternder Krast und hoher poetischer Schönheit unserer Sammlung einzureihen.



#### 1.

#### Das Sänflingneff.

Beißt bu, Grete, wir haben ein Nest in unserm Garten, und ganz niedrig, und zwei Junge brin.

Das wäre! Wo denn? Ist es ein Fink oder eine Nachtigall?

Ich fag' es nicht. Du mußt es rathen.

Diese Worte waren an einem überwachsenen Zaun, der zwei Nachbargärten von einander trennte, gesprochen worden. Die Sprechenden, ein Mädchen und ein Knabe, ließen sich nur halb erkennen, denn so hoch sie standen, so waren die himbeerbüsche hüben und drüben doch noch höher und wuchsen ihnen dis über die Brust.

Bitte, Baltin, fuhr das Mädchen fort, sag es mir. Kathe!

Ich kann nicht. Und ich will auch nicht.

Du könnte st schon, wenn du wolltest. Sieh nur! — und babei wies er mit dem Zeigefinger auf einen Kleinen Bogel, der eben über ihre Köpfe hinslog und sich auf eine hohe Hansstaude niedersetzte.

Reuer Robellenichat. Bb. V.

Sieh! wiederholte Baltin.

Ein Sänfling?

Gerathen.

Der Bogel wiegte sich eine Weile, zwitscherte und flog bann wieder in den Garten zurück, in dem er sein Neft hatte. Die beiden Kinder folgten ihm neugierig mit ihren Augen.

Denke dir, fagte Grete, ich habe noch kein Bogelnest gesehen; bloß die zwei Schwalbennester auf unfrem Flur. Und ein Schwalbennest ist eigentlich gar kein Rest.

Bore, Grete, ich glaube, ba haft bu Recht.

Ein richtiges Reft, ich meine von einem Bogel, nicht ein Krähen= ober Storchennest, das muß so weich fein, wie der Flachs von Reginens Bocken.

Und so ist es auch. Komm nur. Ich zeig' es dir. Und dabei sprang er vom Zaun in den Garten seines elter= lichen Hauses zuruck.

Ich barf nicht, fagte Grete.

Du barfft nicht?

Rein, ich foll nicht. Trud ift bawider.

Ach Trud, Trud! Trud ist beine Schwieger, und eine Schwieger ist nicht mehr als eine Schwester. Wenn ich eine Schwester hätte, die könnte den ganzen Tag verbieten, ich thät' es doch. Schwester ist Schwester. Spring! Ich sange dich.

Sole die Leiter.

Mein, spring!

Und fie fprang, und er fing fie geschickt in feinen Armen auf.

Jest erft fah man ihre Geftalt. Es war ein halb= wachsenes Mädchen, sehr gart gebaut, und ihre feinen Linien,

noch mehr das Oval und die Farbe ihres Gesichts, deuteten auf eine Fremde.

Wie du springen kannst! sagte Valtin, der seinerseits einen echt märkischen Breitkopf und vorspringende Backenskuchen hatte. Du sliegst ja nur so. Und nun komm, nun will ich dir das Nest zeigen.

Er nahm sie bei der Hand, und zwischen Gartenbeeten hin, auf denen Dill und Pastinak in hohen Dolden standen, führte er sie bis in den Mittelgang, der weiter abwärts vor einer Geißblatt=Laube endigte.

Ift es hier?

- 4 -- -

Rein, in bem Sollunder.

Und er bog ein paar Zweige zurück und wies ihr das Nest.

Grete sah neugierig hinein und wollte sich damit zu schaffen machen, aber jest umkreif'te sie der Bogel, und Baltin sagte: Laß! Er ängstigt sich. Es ist wegen der Jungen; unsere Mütter find nicht so bang um uns.

Ich habe feine Mutter, erwiderte Grete fcharf.

Ich weiß, sagte Valtin, aber ich vergess 'es immer wieder. Sieht sie doch aus, als ob sie beine Mutter wäre, versteht sich, deine Stiesmutter. Höre, Grete, sieh dich vor. Hübsch ist sie, aber hübsch und bos. Und du kennst doch das Märchen vom Machandelboom?

Gewiß kenn' ich das. Das ist ja mein Lieblingsmärchen. Und Regine muß es mir immer wieder erzählen. Aber nun will ich zurück in unseren Garten.

Rein, du mußt noch bleiben. Ich freue mich immer, wenn ich dich habe. Du bift so hübsch. Und ich bin dir so gut.

Ach, Narrethei. Bas foll ich noch bei bir?

Ich will dich noch ansehen. Mir ist immer so wohl und so weh, wenn ich dich ausehe. Und weißt du, Grete, wenn du groß bist, da mußt du meine Braut werden.

Deine Braut?

Ja, meine Braut. Und bann heirath' ich bich.

Und was machst bu bann mit mir?

Dann stell' ich bich immer auf biesen himbeerzaun und sage: spring! und bann springst du, und ich fange bich auf, und . . .

Unb?

Und bann fuff' ich bich.

Sie sah ihn schelmisch an und sagte: Wenn bas wer hörte! Emrent ober Trub . . .

Ach, Trub und immer Trub! Ich tann fie nicht leiben.

Und nun fomm und fet bich.

Er hatte diese Worte vor dem Laubeneingang gesprochen, an bessen rechter Seite eine Art Gartenbank war, ein kleiner, niedriger Sitylatz, den er sich aus vier Pslöcken und einem darübergelegten Brett selbst zurechtgezimmert hatte. Er liebte den Platz, weil er sein eigen war und nach dem Nachbargarten hinübersah. Setz dich! wiederholte er, und sie that's, und er rückte neben sie. So verging eine Weile. Dann zog er einen Malvenstock aus der Erde und malte Buchstaben in den Sand.

Lies, fagte er. Rannft bu's?

Nein.

Dann muß ich bir sagen, Grete, daß du beinen eigenen Namen nicht lefen kannst. Es find fünf Buchstaben, und es heißt Grete.

Ach, griechisch! lachte Diese. Nun merk' ich erst; ich soll bich bewundern. Hatt' es ganz vergessen. Du gehörst ja zu den Sieben, die seit Ostern zum alten Gigas gehen. Ist er denn so streng?

Ja und nein.

. .

Er sieht einen so durch und durch. Und seine rothen Augen, die keine Wimpern haben. . . .

Laß nur, beruhigte Valtin. Gigas ist gut. Es muß nur kein Calvin'scher sein ober kein Kathol'scher. Da wird er gleich bös und Feuer und Flamme.

Ja, sieh, das ist es ja eben . . .

Valtin malte mit dem Stocke weiter. Endlich sagte er: Ist es denn wahr, daß deine Mutter eine Kathol'sche war? Gewiß war sie's.

Und wie kam sie benn ins Land und in euer Haus? Das war, als mein Bater in Brügge war, da sind viele Span'sche. Kennst du Brügge?

Freilich kenn' ich's. Das ist ja die Stadt, wo sie bie beiben Grasen enthauptet haben.

Nein, nein. Das verwechselst du wieder. Du verwechselst auch immer. Weißt du noch . . Ananias und Aeneas?! Aber das war damals, als du noch nicht bei Gigas warst . . . Ach, bei Gigas! Und nun soll ich auch hin, denn ich werde ja vierzehn, und Trud ist bei ihm gewesen, wegen Unterricht und Firmung, und hat es Alles besprochen . . . Aber sieh, ihr habt ja noch Kirschen an eurem Baum. Und wie dunkel sie sind! Nur zwei. Die möcht' ich haben.

Es ist zu hoch oben; da können bloß die Vögel hin. Aber laß sehen, Gret', ich will sie dir doch holen, . . . wenn . . . Wenn?

Wenn du mir einen Ruß geben willst. Eigentlich müßtest du's. Du bist mir noch einen schuldig.

Schulbig?

Ja. Von Sylvester.

Ach, das ist lange her. Da war ich noch ein Kind. Lang oder kurz. Schuld ist Schuld.

Und bedenke, daß ich morgen zu Gigas fomme . . .

Das ist erst morgen.

Und ehe sie weiter antworten konnte, schwang er sich in den Baum und kletterte rasch und geschickt bis in die Spiße, die sosort heftig zu schwanken begann.

Um Gott! du fällst! rief sie hinauf; er aber riß den Zweig ab, an dem die zwei Kirschen hingen, und stand im Nu wieder auf dem untersten Hauptast, an dem er sich jetzt, mit beiden Knieen einhakend, wagerecht entlang streckte.

Nun pflücke! rief er und hielt ihr ben Zweig entgegen. Nein, nein, nicht so. Mit dem Mund . . .

Und sie hob sich auf die Fußspißen, um nach seinem Willen zu thun. Aber im selben Augenblicke ließ er die Kirschen fallen, bückte sich mit dem Kopf und gab ihr einen herzhaften Kuß.

Das war zu viel. Erschrocken schlug sie nach ihm und lief auf die Gartenleiter zu, die dicht an der Stelle stand, wo sie das Gespräch zwischen den Himbeerbüschen gehabt hatten. Erst als sie die Sprossen hinauf war, hatte sich ihr Born wieder gelegt, und sie wandte sich und nickte dem noch immer verdut Dastehenden freundlich zu. Dann bog sie die Zweige von einander und sprang leicht und gefällig in den Garten ihres eigenen Hauses zurück.

2.

#### Erud und Emrenf.

In den Garten mar Alles ftill, und doch maren fie belauscht worden. Gine schöne junge Frau, Frau Trud Minde. modisch gekleibet, aber mit ftrengen Bügen, mar, mahrend die Beiden noch plauderten, über ben Sof getommen und hatte fich hinter einem Beinspalier berftedt, bas ben ge= räumigen, mit Gebäuden umftandenen Minde'ichen Sof bon bem etwas niedriger gelegenen Garten trennte. Sechs Stufen führten hinunter. Nichts mar ihr hier entgangen, und die widerstreitenbften Befühle, nur teine freundlichen, hatten fich in ihrer Bruft gefreuzt. Grete mar noch ein Rind, fo fagte fie fich, und Alles, mas fie von ihrem Berfted aus gesehen hatte, war nichts als ein kindisches Spiel. Es war nichts und es bedeutete nichts. Und boch, es mar bie Liebe, Die Liebe, nach ber fie fich felber febnte, und an ber ihr Leben arm war bis diesen Tag. Sie war nun eines reichen Mannes ehelich Beib; aber nie, fo weit fie gurudbenten mochte, hatte fie lachend und plaudernd auf einer Garten= bant gefeffen, nie mar ein frisches junges Blut um ihret= willen in einen Baumwipfel geftiegen und hatte fie bann findlich unschuldig umarmt und gefüßt. Das Blut ftieg ihr zu Ropf, und Neid und Diggunft zehrten an ihrem Bergen.

Sie wartete, bis Grete wieder diesseits war, und ging bann raschen Schrittes über den Hof auf Flur und Straße zu, um nebenan ihre Muhme Zernit, des alten Nathsherrn Zernit zweite Frau und Baltin's Stiesmutter, aufzusuchen. In der Thür des Nachbarhauses traf sie Baltin, der beis

seite trat, um ihr Plat zu machen. Denn sie war in Staat, in hoher Stehkrause und goldener Rette.

Guten Tag, Baltin. Ift Emrent zu haus? Ich meine beine Mutter.

Ich denke, ja. Oben.

Dann geh hinauf und sag ihr, daß ich da bin.

Geh nur felbst. Sie hat es nicht gern, wenn ich in ihre Stube komme.

Es klang etwas spöttisch. Aber Trud, erregt wie sie war, hatte dessen nicht Acht und ging, an Baltin vorüber, in den ersten Stock hinaus, dessen große Hinterstube der geswöhnliche Ausenthalt der Frau Bernitz war. Das nach vorn zu gelegene Zimmer von gleicher Größe, das keine Sonne, dasür aber viele hohe Lehnstühle und grün verhangene Familiendilder hatte, war ihr zu trist und öde. Zudem war es das Wohns und Liedlingszimmer der ersten Frau Bernitz gewesen, einer steisen und langweiligen Frau, von der sie lachend als von ihrer "Vorgängerin im Amt" zu sprechen psseche.

Trud, ohne zu klopfen, trat ein und war überrascht von dem freundlichen Bilde, das sich ihr darbot. Alle drei Flügel des breiten Mittelfensters standen auf, die Sonne schwalben, und an dem offenen Fenster vorbei schossen die Schwalben. Ueber die Kissen des Himmelbetts, dessen hellsblaue Vorhänge zurückgeschlagen waren, waren Spitzentücker gebreitet, und vom Hofe herauf hörte man das Gackern der Hühner und das helle Krähen des Hahns.

Si, Trud, erhob sich Emrent und schritt von ihrem Fensterplat auf die Muhme zu, um diese zu begrüßen. Zu so früher Stunde. Und schon in Staat! Laß doch sehen.

Ei das ift ja das Kleib, das du den Tag nach deiner Hochzeit trugst. Wie lange ist es? Ach, als ich dir damals gegenüber saß, und Bernitz neben mir, und die grauen Augen der guten alten Frau Bernitz immer größer und immer böser wurden, weil er mir seine Geschichten erzählte, die kein Ende hatten, und immer so herzlich lachte, daß ich zuletzt auch lachen mußte, aber über ihn, da dacht' ich nicht, daß ich zwei Jahre später an diesem Fenster sitzen und auch eine Frau Bernitz sein würde.

Aber eine andere.

-

Gott sei Dank, eine andere . . . Komm, setz dich . . Und ich glaube, Zernitz denkt es auch. Denn Männer in zweiter Ehe, mußt du wissen, das sind die besten. Das Erst' ist, daß sie die erste Frau vergessen, und das Zweit' ist, daß sie Alles thun, was wir wollen. Und das ist die Hauptsache. Ach, Trud, es ist zum lachen; sie schämen sich ordentsich und entschuldigen sich vor uns, schon eine erste gehabt zu haben. Andre mögen anders sein; aber sür meinen alten Zernitz bürg' ich, und wäre nicht der Baltin . . .

Um Den eben komm' ich, unterbrach Trud, die der Muhme nur mit halbem Ohre gefolgt war, um eben deinen Baltin. Höre, das hat sich ja mit der Gret', als ob es Braut und Bräutigam wäre. Er muß aus dem Haus. Und ich denke, du wirst ihn missen können.

Lag doch. Es find ja Rinder.

Nein; es sind nicht Kinder mehr. Valtin ist sechzehn oder wird's, und Gret' ist über ihre Jahre und hat's von der Mutter.

Nicht boch. Ich war ebenso. Das ist bein' Sach', Emrens. Und dich verdrießt es, lachte Diefe.

Ja, mich verdrießt es; denn es giebt einen Anstoß im Haus und in der Stadt. Und ich mag's und will's nicht. Du hast einen leichten Sinn, Emrent, und siehst es nicht, weil du zuviel in den Spiegel siehst. Lache nur; ich weiß es wohl, er will es; alle Alten wollen's, und du sollst dich putzen und seine Puppe sein. Aber ich, ich seh' um mich, und was ich eben gesehen hab' . . . Emrent, mir schlägt noch das Herz. Ich komme von Gigas und suche Greten und will ihr sagen, daß sie sich vordereitet und ernst wird in ihrem Gemüth, da sind' ich sie . . . nun rathe, wo? Im Garten zwischen den Himbeerbüschen. Und wen mit ihr? Deinen Valtin . . .

Und er giebt ihr einen Kuß. Ach Trud, ich hab's ja mit angesehn, Alles, hier von meinem Fenster, und mußt' an alte Zeiten denken und an den Sommer, wo ich auch dreizehn war und mit Hans Hensen Versteckens spielte und eine gesichlagene Glodenstunde hinter dem Rauchsang saß, Hand in Hand und immer nur in Sorge, daß wir zu früh gesunden, zu früh in unserem Glücke gestört werden könnten. Laß doch, Trud, und gönn's ihnen. 's ist nichts mit alter Leute Zärtslichkeiten, und ich wollt', ich stünde wieder, wie heute die Grete stand. Es war so hübsch, und ich hatt' eine Freude dran. Nun din ich dreißig, und er ist doppelt so alt. Hätt' ich noch vier Jahre gewartet, höre, Trud, ich glaube fast, ich hätte besser zu dem Jungen als zu dem Alten gepaßt. Sieh nicht so bös drein und bedenk, es trisst's nicht Jeder so gut wie du. Gleich zu gleich und jung zu jung.

Jung zu jung! sagte Diese bitter. Es geht ins britte Jahr, und unser Haus ist öb und einsam.

Alt ober jung, wir muffen uns eben ichiden, Trud; und dabei nahm Emrent ihrer Muhme Urm und schritt mit ihr in dem geräumigen Zimmer auf und ab. Mein Alter ift zu iung, und bein Junger ift zu alt; und fo haben mir's gleich, tropdem uns ber Schuh an gang verschiebenen Stellen brudt. Rimm's leicht, und wenn bu bas Wort nicht leiben fannst, so sei wenigstens billig und gerecht. Wie liegt's benn? Bore, Trud, ich bente, wir haben nicht viel eingesetzt und dürfen nicht viel fordern. Sineingeheirathet haben wir uns. Und war's benn beffer, als wir mit Fünfundzwanzig, oder war's noch ein Sahr mehr, auf dem Gardelegener Marktplat faßen und gahnten und ftrickten und von unfrem Fenfter aus den Bauerfrauen die Gier in der Riepe gahlten? Jest taufen wir fie menigftens und leben einen guten Tag. Und bas Sprichwort fagt: man tann nicht Alles haben. Was fehlt, fehlt. Aber bir gehrt's am Bergen, bag bir nichts Rleines in ber Wiege schreit, und bu versuchft es nun mit Gigas und mit Bredigt und Litanei. Aber bas hilft zu nichts und hat noch Reinem geholfen. Salte bich ans Leben; ich thu's und getrofte mich mit ber Bufunft. Und wenn ber alte Bernit eine zweite Frau nahm, warum follt' ich nicht einen zweiten Mann nehmen? Da haft bu meine Beisheit, und warum es mir gebeiht. Lache mehr und bete weniger.

Es schien, daß Trud antworten wollte, aber in diesem Augenblicke hörte man deutlich von der Straße her das Schmettern einer Trompete und dazwischen Paukenschläge. Es kam immer näher, und Emrent sagte: Komm, es müssen die Ruppenspieler sein. Ich sah sie schon gestern auf dem Anger, als ich mit meinem Alten aus dem Lorenz-Wäldchen

kam. Und barnach gingen beibe junge Frauen in das Frau Bernitische Borderzimmer mit den hohen Lehnstühlen und ben verhangenen Familienbildern und stellten sich an eins der Kenster, das sie rasch öffneten.

Und richtig, es waren bie Puppenspieler, zwei Männer und eine Frau, die, bunt und phantastisch aufgeputt, ihren Umritt hielten. Sunderte von Neugierigen brangten ihnen nach. Es war erfichtlich, daß fie nicht hier, fondern erft meiter abwarts, an einem unmittelbar am Martte gelegenen Edhaufe zu halten gedachten; als aber ber zur Rechten Reitende, der lange, gelb und schwarzgestreifte Tricots und ein schwarzes, eng anliegendes Sammt= und Atlascollet trua. ber beiben jungen Frauen gewahr wurde, hielt er fein Bferd plöblich an und gab ein Beichen, daß der die Baute rührende bagere Sanswurft, beffen weißes Bemb und fpige Filamube bereits ber Jubel aller Rinder waren, einen Augenblick schweigen folle. Bugleich nahm er fein Barett ab und grufte mit ritterlichem Unftand gu bem Fenfter bes Bernit'ichen Saufes hinauf. Und nun erft begann er: "Beute Abend. fieben Uhr, mit hoher obrigfeitlicher Bewilligung. auf bem Rathhause hiefiger furfürstlicher Stadt Tangermunde: Das jüngfte Bericht"

Dies Wort wurde, während ber Schwarz= und Gelb= gestreifte die Trompete hob, von einem ungeheuern Pauken= schlage begleitet.

"Das jüngste Gericht! Großes Spiel in drei Abtheisungen, so von uns gespielet worden vor Ihren christlichen Majestäten, dem römischen Kaiser und König und dem Könige von Ungarn und Polen. Desgleichen vor allen Kursürsten und Fürsten beutscher Nation. Worüber wir Zeugnisse haben aller durch= lauchtigster Satisfaction. Das jüngste Gericht! Großes Spiel in drei Abtheilungen, mit Christus und Maria, sammt dem Lohn aller Guten und der Berdammniß aller Bösen. Dazu Beides, Engel und Teusel, und großes Feuerwerk, aber ohne Knall und Schießen und sonstige Fährlichkeit, um nicht "denen schönen Frauen", so wir zu sehen hoffen, irgendwie störend oder mißfällig zu sein."

Und nun wieder Paukenschlag und Trompetenstoß, und auf den Marktplatz zu nahm der Umritt seinen Fortgang, während der Buppenspieler im Tricot noch einmal zu dem Bernitzschen Hause hinaufgrüßte. Auch die dunkelsarbige Frau, die zwischen den beiden Andern zu Pserde saß, derneigte sich. Sie schien groß und stattlich und trug ein Diadem mit langem schwarzem Schleier, in den zahllose Goldsternchen eingenäht waren.

Behft bu heute? fragte Emreny.

Nein. Nicht heut und nicht morgen. Es widersteht mir, Gott und Teusel als bloße Puppen zu sehen. Das jüngste Gericht ist kein Spiel, und ich begreif' unsre Rathsmannen nicht, und am wenigsten unsern alten Peter Guntz, der doch sonst ein christlicher Mann ist. Heiden und Türken sind's. Sahst du die Frau? Und wie der lange schwarze Schleier ihr vom Kopse hing?

Ich gehe boch, lachte Emrent.

Damit trennten sich die Frauen, und Trud, unzufrieden über das Gespräch und das Scheitern ihrer Plane, kehrte noch übellauniger, als sie gekommen, in das Minde'sche Haus zurück.

3.

### Das "jungfte Gericht" und was weifer gefchah.

In jener Stille, wie sie dem Minde'schen Hauswesen eigen war, verging der Tag; nur der Psauhahn kreischte von seiner Stange, und aus dem Stallgebäude her hörte man das Stampsen eines Pserdes, eines schönen flandrischen Thieres, das der alte Minde, bei Gelegenheit seiner zweiten Heirath, aus den Niederlanden mit heimgebracht hatte. Das war nun fünfzehn Jahre; es war alt geworden wie sein Herr, aber hatte bessere Tage als dieser.

Grete hatte gebeten, das Buppenspiel im Rathhaus befuchen zu dürfen, und es war ihr, allem Abmahnen Trud's unerachtet, bon ihrem Bater, bem alten Minde, geftattet worden, nachdem diefer in Erfahrung gebracht hatte, bak auch Emrent und Baltin und der alte Bernit felbft bem Spiele beiwohnen würden. Lange vor fieben 11hr hatte man Greten abgeholt, und in breiter Reihe, als ob fie gu= fammen gehörten, ichritten jest Alle gemeinschaftlich auf bas Rathhaus zu. Die Freitreppe, die hinaufführte, mar mit Neugierigen befett, auch mit folden, die brinnen ihre Blate hatten und nur wieder ins Freie getreten waren, um fo lange wie möglich noch ber frifden Luft zu genießen. Denn in dem niedrig gewölbten Saale war es ftictig, und fein andres Licht fiel ein, als ein gedämpftes von Mur und Treppe ber. In der zweiten Reihe maren ihnen, unter Beiftanb eines alfen Stabt= und Rathsbieners, einige Mittel= vlate frei gehalten worden, auf denen fie bequemlich Blat. nahmen, erft Bernit felbft und Emrent, dann Baltin und Grete. Das mar auch bie Reihenfolge, in der fie faken.

Grete war von Ansang om nur Aug' und Ohr, und als Emrent ihr aus einem Sandelkästchen allerhand Süßigkeiten bot, wie sie damals Sitte waren, überzuckerte Frucht und kleine Theriak-Kügelchen, dankte sie und weigerte sich, etwas zu nehmen. Valtin sah es und flüsterte ihr zu: Fürchtest du dich?

Ja, Baltin. Bedenke, das jüngste Gericht.

Wie kannst bu nur? Es find ja Puppen.

Aber sie bedeuten was, und ich weiß doch nicht, ob es recht ist.

Das hat dir Trud ins Gewissen gered't, lachte Emrent, und Grete nickte.

Glaub ihr nicht; es ist 'ne fromme Sach'. Und in Stendal haben sie 's in der Kirche gespielt. Und dabei nahm Emrent eine von den candirten Früchten und drückte den Stengel in ihres Alten große Sommersprossen. Der aber nickte ihr zärtlich zu, denn er nahm es für Liebe.

Während dieses Gesprächs hatte sich der Saal auf allen Plätzen gefüllt. Viele standen bis nach dem Ausgange zu, vor den Bernitzens aber saß der alte Peter Gunt, der schon zum vierten Male Vurgemeister war, und den sie um seiner Alugheit und Treue willen immer wieder wählten, trotzem er schon an die Achtzig zählte. Das ist ja Grete Minde, sagte er, als er des Kindes ausichtig wurde. Sei brav, Gret'. Und dabei sah er sie mit seinen kleinen und tieseliegenden Augen freundlich an.

Und nun wurd' es still, benn auf dem Rathhausthurme schlug es Sieben, und die Gardine, die bis dahin den Bühnenraum verdeckt hatte, wurde langsam zurückgezogen. Alles erschien anfänglich in grauer Dämmerung, als sich aber das Auge an bas Salbduntel gewöhnt hatte. ließ fich bie Ber= richtung ber Buhne beutlich erfennen. Sie mar, ber Breite nach, dreigetheilt, wobei fich ber treppenformige Mittelraum etwas größer erwies als bie beiben Seitenräume, bon benen ber eine, mit der schmalen Thur, ben Simmel, und der andre, mit ber breiten Thur, die Solle darftellte. Engel und Teufel ftanden oder hodten umber, jeder auf ber ihm zuständigen Seite, mahrend eine hagere Buppe, mit weißem Rod und trichterförmiger Filamüte, Die bem lebendigen Sanswurft bes Vormittagsrittes genau nachgebilbet ichien. ju Fugen ber großen Mitteltreppe fag, beren Stufen gu Chriftus und Maria hinaufführten. Bas nur ber Sagere hier follte? Grete fragte fich's und wußte feine Untwort: allen Andern aber war fein Ameifel, zu welchem Amed er ba war, und daß ihm oblag, Schergendienste zu thun und bie Sonderung in Gut' und Bofe, nach einer ihm werdenden Orbre. ober vielleicht auch nach eigenem fouveranem Ermeffen durchzuführen. Und jest erhob fich Chriftus von feinem Thronseffel und gab mit ber Rechten das Beichen, daß das Gericht zu beginnen habe. Gin Donnerschlag bealeitete die Bewegung feiner Sand, und die Erde that fich auf, aus der nun, erst langfam und anastlich, dann aber raich und ungebuldig allerhand Geftalten ans Licht branaten. bie sich, irgend einem berühmten Todtentanz entnommen, un= schwer als Bapft und Raifer, als Monch und Ritter und viel Andre noch erkennen ließen. Ihr Saften und Drangen entsprach aber nicht bem Willen bes Weltenrichters, und auf feinen Bint eilte jest ber fonderbare Scherge berbei, brudte die Todten wieder gurud und ichlog ben Grabbedel, auf ben er fich nun felber gravitätisch feste.

Nur Zwei waren außerhalb geblieben, ein wohlbeleibter Abt mit einem rothen Kreuz auf der Brust und ein junges Mädchen, ein halbes Kind noch, in langem weißem Kleid und mit Blumen im Haar, von denen einzelne Blätter bei jeder Bewegung niedersielen. Grete starrte hin; ihr war, als würde sie selbst vor Gottes Thron gerusen, und ihre Herz schlug, und ihre zarte Gestalt zitterte. Was wurd' aus dem Kind? Aber ihre dange Frage mußte sich noch gebulden, denn der Abt hatte den Vortritt, und Christus, in einem Ton, in dem unversenndar etwas von Scherz und Laune mitslang, sagte:

Mönchlein, schau bin, du hast keine Bahl, Die schmale Pforte, bir ift fie zu schmal.

Und im selben Augenblide ergriff ihn der Scherge und ftieß ihn durch das breite Thor nach links hin, wo kleine Flammen von Zeit zu Zeit aus dem Boden aufschlugen.

Und nun stand das Kind vor Christi Thron. Maria aber wandte sich bittend an ihren Sohn und Heiland und sprach an seiner Statt:

> Dein Tag war kurz, bein Herze war rein, Dafür ist der himmel bein. Geh ein! Unter Engeln sollst du ein Engel sein.

Und Engel umfingen sie, und es war ein Klingen wie von Harfen und leisem Gesang. Und Grete drückte Valtin's Hand. Unter allen Anwesenden aber herrschte die gleiche Befriedigung, und der alte Zernit stüfterte: Hör, Emrent, Der versteht's. Ich glaube jett, daß er vor Kaiser und Reich gespielt hat.

Und das Spiel nahm seinen Fortgang. Rener Rovellenichas. Bb. V.

\* \*

Inzwischen, es hatte zu dunkeln begonnen, waren die Mindes in dem rechts neben der Flurthür gelegenen Unterzimmer versammelt und nahmen an einem Tische, der nur zur Hälfte gedeckt war, ihre Abendmahlzeit ein. Der alte Jakob Minde hatte den Plat an der einen Schmalseite des Tisches, während Trud und Gerdt, seine Schwieger und sein Sohn, an den Längsseiten einander gegenüber saßen, Trud steif und aufrecht, Gerdt bequem und nachlässig in Kleidung und Haltung. In Allem der Gegenpart seines Beibes; auch seines Baters, der trot eines Zehrsieders, au dem er litt, aus einem starken Gesühle dessen, was sich für ihn zieme, die Schwäche seines Körpers und seiner Jahre bezwang.

Es schien, daß Trud ihre schon Bormittags gegen Emrent gemachten Bemerkungen über das Puppenspiel eben wiederholt hatte, denn Jakob Minde, während er einzelne von den großen Himbeeren nahm, die, wie er es liebte, neit den Stielchen abgepflückt worden waren, sagte: Du bist zu streng, Trud, und du bist es, weil du nur unser Tangersmändisch Thun und Lassen kennst. Und in Alts-Gardelegen ist es nicht anders. Aber draußen in der Welt, in den großen Ländern und Städten, da wagt sich die Kunst an alles Höchste und Heiligste, und sie haben fromme und bezühmte Meister, die nie anders gedacht und gedichtet und gemalt und gemeiselt haben, als die Glorie des Himmels und die Schrecknisse der Hölle.

Ich weiß davon, Bater, fagte Trud ablehnend. Ich habe folche Bilber in unfrer Gardelegner Kirche gefehen, aber ein Bilb ift etwas Andres als eine Puppe.

Bilb ober Puppe, lächelte ber Alte. Gie wollen basfelbe, und bas macht fie gleich.

Und boch, Bater, mein' ich, ist ein Unterschied, ob ein frommer und berühmter Meister, wie du sagst, eine Schilderei malt zur Ehre Gottes, oder ob ein unchristlicher Mann, mit einem Türkenweib und einem Pickelhäring, Gewinnes halber über Land zieht und mit seinem Spiel die Schenken füllt und die Kirchen leert.

Ah, kommt es daher? lachte Gerdt und streckte sich noch bequemer in seinem Stuhl. Daher also. Warst heut in der Pfarr', und da haben wir nun den Pfarrwind. Ja, das ist Gigas; er bangt um sich und seine Kanzel. Und nun gar das jüngste Gericht! Das ist ja sein eigener Acker, den er am besten selber pslügt. So wenigstens glaubt er. Weiß es Gott, ich hab' ihn nie sprechen hören, auch nicht bei Hochzeit und Kindelbier, ohne daß ein höllisch Feuer aus irgend einem Ris oder Rischen ausgeschlagen wär'. Und nun kommt dieser Puppenspieler und thut's ihm zubor und brennt uns ein wirklich Feuerwerk . . .

Er konnte seinen Sat nicht enden, denn in eben diesem Augenblicke hörten sie, vom Marktplatze her, einen dumpsen Knall, der so hestig war, daß alles Geräth im Zimmer in ein Alirren und Zittern kam; und eh' sie noch einander fragen konnten, was es sei, wiederholten sich die Schläge, dreimal, viermal, aber schwächer. Trud erhob sich, um auf die Straße zu sehn, und ein dicker Dualm, der sich in Höhe der gegenübergelegenen Häuser hinzog, ließ keinen Zweisel, daß bei den Puppenspielen ein Unglück geschehen sein müsse. Flüchtig Borübereilende bestätigten es, und Trud, indem sie sich ins Zimmer zurückwandte, sagte triumphirend: Ich wußt'

cs: Gott läßt sich nicht spotten. Auf Gerdi's blassem und gedunsenem Gesicht aber wechselten Furcht und Verlegenheit wodurch es nicht gewann, während der alte Minde sein Käpsel abnahm und mit halblauter Stimme die Varmherzigsteit Gottes und den Veistand aller Heiligen anries. Denn er war noch aus den latholischen Zeiten her. In einem Ansluge von Theilnahme war Trud, die sonst gern ihre herbe Seite herauskehrte, an den Alten herangetreten und hatte ihre Hand auf die Rückenlehne seines Stuhls gelegt, als sie aber den Namen Gretens zum dritten Mal aus seinem Munde hörte, wandte sie sich wieder ab und schritt unruhig und übellaunig im Zimmer auf und nieder. Man sah, daß sie fremd in diesem Hause war und keine Gemeinschaft mit den Mindes hatte.

Sie war eben wieder ans Fenster getreten und sah nach dem Marktplate hin, als sie plötzlich, inmitten einer Gruppe, Greten selbst erkannte, die mit einem Stücke Zeug unter dem Kopf auf einer Bahre herangetragen wurde. War sie todt? Es war oft ihr Wunsch gewesen; aber dieser Anblick erschütterte sie doch. Gott, Grete! rief sie und sank in einen Stuhl.

Die Träger hatten mittlerweile die Bahre niedergesetzt und trugen das schöne Kind, dessen Arme schlaff herabhingen, von der Straße her ins Zimmer. Hier, sagte Gerdt, als er die Leute verlegen und unschlüssig dastehen sah, und wies auf eine mit Kissen überdeckte Truhe. Und auf eben diese legten sie jetzt die scheindar Leblose nieder. Mit ihnen war auch die alte Regine, die Pslegerin Gretens, jammernd und weinend eingetreten und beruhigte sich erst, als nach Besprengen mit frischem Wasser ihr Liebling die Augen wieder ausschluge.

Wo bin ich? fragte Grete. Ach . . . nicht in der Hölle!

Gott, mein süß Gretel, zitterte Regine hin und her. Was sprichst du nur? Du bist ja ein gutes und liebes Kind. Und ein gutes und liebes Kind, das kommt in den Himmel. Aber das ist auch noch nicht, noch lange nicht. Du kommst auch noch nicht in den Himmel. Du bist noch bei uns. Gott sei Dank, Gott sei Dank! So sieh doch, sieh doch, ich bin ja deine alte Regine.

Die Träger standen noch immer verlegen da, bis der alte Minde sie bat, ihm zu erzählen, was vorgesallen sei. Aber sie wußten nicht viel, da sie wegen des großen Ansdrangs nur draußen auf der Treppe gewesen waren. Sie hatten nur gehört, daß, gegen den Schluß hin, ein brennensder Papierpfropsen in das mit Schwärmern und Feuerrädern angefüllte Vorrathssaß des Puppenspielers gesallen sei, und daß es im selben Augenblick einen Schlag und gleich darauf ein surchtbar Menschengedränge gegeben habe. In dem Gesdräng aber seien zwei Frauen und ein sechsjährig Kind elendiglich ums Leben gekommen.

Grete richtete sich auf, ersichtlich um zu sprechen und ben Bericht nach ihrem eigenen Ersebniß zu vervollständigen; als sie aber ihrer Schwieger ansichtig wurde, wandte sie sich ab und sagte: Nein, ich mag nicht.

Trud wußte wohl, was es war. Sie nahm beghalb ihres Mannes Hand und sagte: Komm. Es ist besser, Grete bleibt allein. Wir wollen in die Stadt gehen und sehen, wo Hülse noth thut. Und damit gingen Beide.

MIS fie fort waren, wandte fich Grete wieder und fagte,

ohne bag es einer neuen Aufforderung bedurft hatte: Sa. fo war es. Der hagre mit ben Schladerbeinen und ber häßlichen spigen Filzmüte bat Ihn eben, daß er ihm als einen Bringerlohn eine bon ben Seelen wieber freigeben folle, - ba gab es einen Rnall, und als ich mich umfah. fah ich, bag Alles nach ber Thure hindrangte. Denn ba. wo bas Spiel gewesen war, war Alles Rauch und Qualm und Feuer. Und ich bachte, ber lette Tag fei ba. Und Emrent hatte mich bei ber Sand genommen und zog mich mit fich fort. Aber mit einem Male mar ich von ihr los. und ba ftand ich nun und fchrie, benn es war, als ob fie mich erdrückten, und gulett hatt' ich nicht Luft und Athent mehr. Da padte mich Baltin bon hinten her und rig mich aus bem Gedränge heraus und in ben Saal gurud. Und ich meinte, daß er irre geworben, und fo wollt' ich wieber in ben Anäuel hinein. Er aber zwang mich auf eine Bant nieder und hielt mich mit beiden Sanden feft. Willft bu mich morden? rief ich. Rein, retten will ich bich. Und fo hielt er mich, bis er feben mochte, daß bas Bedränge nach= ließ. Und nun erft nahm er mich auf feinen Urm und trug mich über ben Borplat und die Treppe hinunter, bis wir unten auf bem Marktplat maren. Da ichwanden mir bie Sinne. Und mas weiter geschehen, weiß ich nicht. Aber bas weiß ich, bag ich ohne Baltin erdrückt ober verbrannt ober bor Angit geftorben mare.

Der alte Minde war an einen Schrank getreten, um von seinem Melissengeist, den er noch bei den Brügger Car= meliterinnen erstanden hatte, ein paar Tropsen in ein Spik= glas mit Bein und Basser zu thun. Grete nahm es; und als eine halbe Stunde später Trud und Gerdt von ihrem Ausgange zurudtehrten, versicherte fie, fraftig genug zu fein, um ohne Beistand in ihre hohe Giebelstube hinaufsteigen zu können.

## 4.

#### Regine.

Diese Giebelstube theilte sie mit der alten Negine, die bon lange her das Minde'sche Hauswesen führte. Freilich, seit Trud da war, war es anders geworden, aber zu Niemandes rechter Zusriedenheit. Am wenigsten zur Zusriedenheit der alten Negine. Diese setzte sich jest an das Bett ihres Lieblings, und Grete sagte: Weißt du, Regine, Trud ist böse mit mir.

Regine nidte.

Und darum konnt' ich's nicht sagen, suhr Grete sort, ich meine das von dem Valtin und daß er mich aus dem Feuer herausgetragen; und sie merkte wohl, was es war, und warum ich schwieg und mich abwandte. Denke nur, ich soll nicht mehr sprechen mit ihm. Ja, so will sie's; ich weiß es von ihm selbst; er hat mir's heute gesagt. Und er hat es von der Emrent. Aber Die hat gelacht. Höre, Regine, der Emrent könnt' ich gut sein! Wenn ich doch eine Mutter hätte wie Die! Ach, meine Mutter! Glaubst du nicht, daß sie mich lieb hätte?

Das hätte sie, sagte Regine und suhr sich mit der Hand über das Auge; das hätte sie. Jede Mutter hat ihr Kind lieb, und beine Mutter, . . ach, ich mag es gar nicht benken. Ja, mein Greteschen, da hätten wir andere Tage, bu und ich. Und der Bater auch. Er ist jetzt krank, und Trud ist hart mit ihm und glaubt es nicht. Aber ich weiß es und weiß schon, was ihm schlt; ein Herz schlt ihm, und das ist es, was an ihm nagt und zehrt. Ja, deine Mutter sehlt ihm, Gret'. Er war nicht mehr jung, als er sie von Brügg' her ins Haus bracht', aber er liebte sie so, und das mußt' er auch, denn sie war wie ein Engel. Ja, so war sie.

Und wie fah fie aus? Sage mir's.

Ach, du weißt es ja. Wie du. Nur hübscher, so hübsch du bist. Tenn es ist, als ob du das blasse Vilo von ihr wärst. Und so war es gleich den ersten Tag, als dein Bater dich auf den Arm nahm und sagte: Sieh, Gerdt, das ist deine Schwester. Aber er wollte dich nicht sehn. Und als ich ihm zuredete und sagte: Sieh doch nur ihre schwarzen Augen; die hat sie von der Mutter, — da lief er fort und sagte: Bon ihrer Mutter. Aber das ist nicht meine.

Und wie war denn seine Mutter? Haft du sie noch gekannt?

D, gewiß.

Und war sie schöner?

Ach, was du nur frägst, Gretel. Schöner als beine Mutter? Schöner war Keine. 's war eine Stendal'sche, weiter nichts, und der alte Zerniß, der sie nicht leiden konnt' und immer über sie lachte, wiewohlen sie mit seiner eigenen Frau zum Verwechseln war, der sagte: Höre, Regine, sieht sie nicht aus wie der Stendal'sche Roland? Und wahrshaftig, so sah sie auch aus, so steif und so lang und so seierslich. Und auch so schlohweiß, denn sie trug immer selbstgebleichtes Linnen! Und warum trug sie's? Weil sie geizig war; und es sollt' immer mehr und mehr werden. Denn

sie war eines reichen Brauherrn Tochter, und alles Gelb, bas wir haben, das kommt von ihr.

Und hatte fie ber Bater auch lieb?

Ich hab' ihm nicht ins Herz gesehen. Aber ich glaub's nicht recht. Denn sieh, sie hatte keine Liebe, und wer keine Liebe hat, der sind't auch keine. Das ist so Lauf der Welt, und es war just so, wie's mit der Trud ist. Aber ein Unterschied ist doch. Denn unsre Trud, obwohlen sie mir das gebrannte Herzeleid anthut, ist doch hübsch und klug und weiß was sie will und paßt ins Haus und hat eine vornehme Art. Das haben so die Gardelegen'schen. Aber die Stendal'sche, die hatt' es nicht und hat Keinem was gegönnt und paßte nicht ins Haus, und wäre nicht der Erabstein mit der langen Inschrift, es wüßte Keiner mehr von ihr. Auch Gigas nicht. Und zu Dem hielt sie sich doch und ging in die Beichte.

Und zu Dem soll ich nun auch gehen, Regine; morgen schon. Trud ist bei ihm gewesen, und das Spielen und Mettern soll nun ein End' haben, und ich soll vernünstig werden, so sagen sie. Aber ich fürchte mich vor Gigas. Er sieht einen so durch und durch, und mir ist immer, als mein' er, ich verstecke was in meinem Herzen und sei noch katholisch von der Mutter her.

O, nicht boch, Gret'. Er hat bich ja felber getauft. Und jeden Sonntag bist du zur Kirch' und singst Dr. Lutheri Lieder, und singst sie, wie sie Gigas nicht singen kann. Ich hör' immer beine feine kleine Stimme. Nein, nein, laß nur und ängst'ge dich nicht. Er meint es gut. Und nun schlas, und wenn du von dem Puppenspiele traumst, so gieb

Acht, mein Gretel, und träume von ber Seite, wo bie Engel ftebn.

Und damit wollte sie nebenan in ihre Kammer gehen. Aber sie kehrte noch einmal um und sagte: Und weißt du, Grete, der Baltin ist doch ein guter Jung'. Alle Zernigens sind gut . . . Und von dem Baltin darist du auch träumen. Ich erlaub' es dir, ich, deine alte Regine.

## 5.

### Grete bei Sigas.

Es war den andern Vormittag, und von Sanct Stephan schlug es eben Zehn, als Trud und Grete die Lange Straße hinauf gingen. Troth früher Stunde brannte die Sonne schon, und Beide standen unwillkürlich still und athmeten auf, als sie den schattigen Lindengang erreicht hatten, der, an der niedrigen Kirchhossmauer entlang, auf das Prediger-Haus zulies. Auch dieses Haus selber lag noch unter alten Linden versteckt, in denen jeht viele Hunderte von Sperlingen zwitscherten. Eine alte Magd, als die Glocke das Zeichen gegeben, kam ihnen von Hof oder Küche her entgegen und wies, ohne gegrüßt oder gefragt zu haben, nach links hin auf die Studirstube. Wußte sie doch, daß Frau Trud immer willsommen war.

Es war ein sehr geräumiges Zimmer, mit brei großen und hohen Fenstern, ohne Borhänge, wahrscheinlich um das wenige Licht, das die Bäume zuließen, nicht noch mehr zu verkümmern. Un den Wänden hin liesen hohe Regale mit hundert Bänden in braun' und weißem Leder, während an

einem vorspringenden Pfeiler, gerade der Thür gegenüber, ein halblebensgroßes Erucifix hing, das auf einen langen eichenen Arbeitstisch herniedersah. Auf diesem Tische zwischen aufgeschlagenen Büchern und zahlreichen Aktenstößen, aber bis an die Erucifix-Wand zurückgeschoben, erhob sich ein zier-liches, fünsttusiges Sbenholztreppchen, das, in beabsichtigtem oder zufälligem Gegensah, oben einen Todtenkopf und unten um seinen Sockel her einen Kranz von rothen und weißen Rosen trug. Eigene Zucht. Zehn oder Zwölf, die das Zimmer mit ihrem Duste füllten.

Gigas, als er die Thür gehen hörte, wandte sich auf seinem Drehschemel und erhob sich, sobald er Trud erkannte. Ich bitt' Euch, Plat zu nehmen, Frau Minde. Dabei schob er ihr einen Stuhl zu, und fuhr in seiner Rede fort: Das ist also Grete, von der Ihr mir erzählt habt, Eure Schwieger und Ener Kind. Denn Ihr tragt es auf dem Herzen, und sein Wohl und Wehe ist auch das Eure. Und das schätzich an Euch, Frau Minde. Denn der Teusel mit seinen Listen geht immer um, am meisten aber bei der Jugend, und von ihr gilt es doppelt: "Wachet und betet, daß ihr nicht in Ansechtung sallet." Betest du, Grete?

Ja, Herr.

Dit?

Jeden Abend.

Er sah, daß Grete zitterte und immer auf Trud blickte, aber nicht um Rath und Trostes willen, sondern aus Schan und Scheu. Und Gigas, der nicht nur das menschliche Herztannte, sondern sich aus erbitterten Glaubenskämpfen her auch einen Schatz echter Liebe gerettet hatte, wandte sich jetzt an Trud und sagte: Ich spräche gern allein mit dem

Kind. So's Euch gefällt, Frau Minde, wartet auf mich in Hof ober Garten. Ihr wißt ben Weg.

Und bamit erhob sich Trud und verließ das Zimmer. Grete folgte mit dem Ohr und wurd' erst ruhiger, als sie die schwere Hosthür in den Rollen gehn und wieder zusschlagen hörte.

Auch Gigas hatte gewartet. Nun aber fuhr er fort: Also jeden Abend betest du, Grete. Das hör' ich gern. Aber was betest du?

Ich bete die sieben Bitten.

Das ift gut. Aber was beteft bu noch?

Ich bet' auch einen Spruch, ben mich unfre alte Regine gelehrt hat.

Das ift bie Magb, bie bich großgezogen, ch' beine Schwieger ins Haus kam?

Ja, Herr.

Und wie sautet der Spruch? Ich möcht' ihn wohl hören. Denn sieh, Grete, das mußt du wissen, ein für allemal, so wie wir beten, so sind wir. Es ist schon ein Zeichen, wie der Mensch zum Menschen spricht, aber wie der Mensch zu Gott spricht, das entscheidet über ihn. Da liegt es, gut oder böse. Willst du mir den Spruch sagen? Du mußt dich nicht fürchten vor mir. Sammle dich und besinne dich. Sieh, ich will dir auch eine Rose schenen. Da. Und wie gut sie dir kleidet. Du gleichest deiner Mutter, aber nicht in Allem, dent' ich. Denn du weißt doch, daß sie sich zu dem alten Glauben hielt. Und sie mied mich, wenn ich in Euer Haus tam. Aber ich habe für sie gebetet. Und nun sage mir beinen Spruch.

Ich glaube, herr, es ift ein Lieb.

Auch bas ift gut. Spruch ober Lied. Aber beginne. Und nun faltete Grete bie Hände und fagte, mahrend fie zu bem Alten auffah:

> himmelwärts Richte Gott mein fündig herz, Laß der Kranken und der Armen Mich in ihrer Noth erbarmen; Was ich irdisch gebe hin, Ift mir himmlischer Gewinn.

Gigas lächelte. Die Lieblichkeit bes Kindes ließ das Feuer, das sonst wohl auf seiner Stirne hoch aufgeschlagen hätte, nicht übermächtig werden, und er sagte nur: Nein, Grete, das macht es nicht; darin erkenn' ich noch die Thorsheit von den guten Werken. Lernen wir lieber einen andern Spruch. Denn sieh, unsre guten Werke sind nichts und bebeuten nichts, weil all unser Thun fündig ist von Aufang an. Wir haben nichts als den Glauben, und nur Eines ist, das sühnet und Werth hat: der Gekreuzigte.

Ja, Herr . . . Ich weiß . . . Und ich hab' einen Splitter von seinem Kreuz. Und sie zog in freudiger Erregung eine Goldkapsel aus ihrem Mieder.

Gigas war einen Augenblick zurückgetreten, und seine rothen Augen schienen röther geworden. Aber er sammelte sich auch diesmal rasch wieder und nahm die Kapsel und betrachtete sie. Sie hing an einem Kettchen. In das oberc Kapselstück war eine Mutter Gottes in seinen Linien eingegraben, innerhalb aber lag ein rothes Seidenläppchen und in diesem der Splitter. Der Alte knipste das Deckelchen wieder zu und sagte dann ruhig: Es ist Gößendienst, Grete.

Ein Andenken, Herr! Ein Andenken von meiner Mutter. Und es ift Alles, was ich von ihr hab'. Ich habe sie nicht mehr gekannt, Ihr wißt es. Aber Regine hat mir das Kettchen umgehängt, als ich meinen zehnten Geburtstag hatte. So hat sie's der Mutter versprechen muffen, und seitdem trag' ich es Tag und Nacht.

Und ich will es dir nicht nehmen, Grete, jetzt nicht. Aber ich denke, der Tag soll kommen, wo du mir es geben wirst. Denn verstehe wohl: wir sollen sein Kreuz tragen, aber keinen Splitter von seinem Kreuz, und nicht auf unserm Herzen soll es ruhen, sondern in ihm. Und nun laß uns gute Freunde sein. Ich sehe, du hast einen ossenen Sinn und bist anders, als ich dachte. Aber es geht noch um in dir, und die Regine, mit der ich sprechen will, hat nicht gebührlich gesorgt, den alten Spuk mit seinen Ränken und Listen auszutreiben. Ich denke, Grete, wir wollen die Tenne rein segen und die Spreu von dem Weizen sondern. Du hast das rechte Herz, aber noch nicht den rechten Glauben, und irrt der Glaube, so irrt auch das Herz. Und nun geh, Grete. Und die Gnade Gottes sei mit dir.

Sie wollte seine Hand kuffen, aber er litt es nicht und begleitete sie bis an die Stusen, die von der Diele her zu der Hausthür hinaufsührten. Hier erst wandt' er sich wieder und ging über Flur und Hof auf den Garten zu, wo Trud, inmitten eines Buchsbaumganges, in stattlicher Haltung auf und nieder schritt. Beide begrüßten einander, und die Magd, die von ihrem Küchensenster aus sehen konnte, wie der Alte sich aufrichtete und grader ging als gewöhnlich, verzog ihr Gesicht und murmelte vor sich hin: Nicht zu glauben! . . . Und ist so alt und so fromm! Und dabei kicherte sie und ließ an ihrem Lachen erkennen, daß sie den Gedanken in ihrer Seele weiterspann.

Trud und Gigas waren inzwischen den Garten hinaufsgegangen und hielten vor einem runden Beet, das mit Nitterssporn und gelben Studentenblumen dicht besetht war. Ich kann Euch nicht solgen, Frau Trud, in dem, was Ihr mir über das Kind gesagt habt, sagte Gigas. Ihr verkennet es. Es ist ein verzagtes Herz und kein trohig Herz. Ich sah, wie sie zitterte, und der Spruch, den sie sagen sollte, wollt ihr nicht über die Lippen. Nein, es ist ein gutes Kind und ein schönes Kind. Wie die Mutter.

In Trud's Auge zuckte wieder ein gelber Strahl auf, benn sie hörte nicht gern eines Andern Lob, und in herbem Tone wiederholte sie: Wie die Mutter . . Ich muß es glauben, daß sie schön war. Ihr sagt es, und alle Welt sagt es. Aber ich wollte, sie wär' es weniger gewesen. Denn damit zwang sie's und hat unser Haus behezt und in den alten Aberglauben zurücksallen lassen. So fürcht' ich Ilnd daß ich's offen gesteh', ich traue dem alten Jakob Minde nicht und ich traue der Regine nicht. Und widerstünd' es mir nicht, den Horcher und Späher im eigenen Haus zu machen, ich glaube, daß ich noch Manches fänd' wie Vild und Splitter.

Saget das nicht, Frau Trub. Euren Vater, den alten Rathsherrn, kenn' ich von Beicht' und Abendmahl und hab ihn allemal treu befunden. So das Unwesen aber im Mindesschen Hause umginge, was Gott in seiner Gnade verhüten wollte, so müßt' ich Euch verklagen, Frau Trub, Euch zu der ich mich alles Besten versehen habe. Denn Ihr beherrschet das Haus. Euer Vater ist alt, und Euer Ehezherr ist ein Wachs in Eurer Hand, und Ihr wist es wohl, aller Samen, der vom Unkraut fällt und wuchert, ist ein

Unheil und schädigt uns bas Korn für unfre himmlischen Scheuren.

Sie hatten ihren Gang um das Rondel herum wieder aufgenommen, aus dessen kleinen dreieckigen Beeten die junge Frau jest einzelne Blumen pslückte. Beide schwiegen. Endslich sagte Trud: Ich beherrsche das Haus, sagt Ihr. Ja, ich beherrsch' es, und man gehorcht mir; aber es ist ein tudter Gehorsam, von dem das Herz nicht weiß. Das trott mir und geht seinen eigenen Weg.

Aber Grete ift ein Rind.

Ja und nein. Ihr werbet sie nun kennen lernen. Achtet auf ihr Auge. Jest schläft es, und dann springt es auf. Es ist etwas Böses in ihr.

In uns Allen, Frau Trub. Und nur zwei Dinge find, es zu bändigen: ber Glaube, ben wir uns erbitten, und die Liebe, die wir uns erziehen. Liebt Ihr das Kind?

Und fie fentte ben Blid.

### 6.

## Das Maienfeft.

Ein Jahr beinah' war vergangen, und die Tangermünder feierten, wie herkömmlich, ihr Maiensest. Das geschah abwechselnd in dem einen oder andern jener Balbstücke, die
die Stadt in einem weiten Halbstreiß umgaben. In diesem
Jahr aber war es im Lorenzwald, den die Bürger besonders liebten, weil sich eine Sage daran knüpste, die Sage
von der Jungsrau Lorenz. Mit dieser Sage aber verhielt
es sich so. Jungsrau Lorenz, ein Tangermünder Kind, hatte

THUS AREA

fich in bem großen, flugabwärts gelegenen Balbftud. bas damals noch die Elbhaide hieß, verirrt, und als der Abend hereinbrach und noch immer kein Ausweg sichtbar wurde, betete fie gur Mutter Gottes, ihr beizustehen und fich ihrer Noth zu erbarmen. Und als fie fo betete, ba nahte fich ihr ein Sirich, ein hober Elf-Ender, der legte fich ihr zu Gufen und fab fie an, als fprach' er: Ich bin es, befteige mich nur! Und fie bestieg muthig seinen Ruden, weil fie fühlte. baß ihr die Mutter Gottes bas schöne Thier in Erhörung ihres Bebetes geschickt habe, und flammerte fich an fein Beweih. Der Birich aber trug fie, zwischen ben hohen Stämmen hin, aus der Tiefe des Waldes heraus, bis an das Thor und in die Mitte ber Stadt. Da blieb er und ließ fich fangen. Und die Stadt gab ihm ein eingehürdet Stud Beibeland und hielt ihn in Schutz und Ansehen bis an feinen Tod. Und auch ba noch ehrten fie bas fromme Thier. bas ber Mutter Gottes gedient hatte, und brachten fein Beweih nach Sanct Nikolai und hingen es neben bem Altar= pfeiler auf. Den Bald aber, aus bem er die Jungfrau hinausgetragen, nannten fie ben Loreng=Balb.

Und bahin ging es heut. Die Gewerke zogen aus mit Musik und Fahnenschwenken, und die Schulkinder folgten, Mädchen und Knaben, und begrüßten den Mai. Und dabei sangen sie:

Habt ihr es nicht vernommen? Der Lenz ist angekommen! Es sagen's euch die Bögelein, Es sagen's euch die Blümelein, Der Lenz ist angekommen.

Ihr seht es an den Feldern, Ihr seht es an den Bäldern; Der Rutut ruft, der Finke ichlägt, Es jubelt, was fich froh bewegt, Der Lenz ift angekommen!

Und auch Trud und Gerdt, als der Nachmittag da mar. hatten in autem Muthe die Stadt verlaffen. Grete mit Reginen folgte. Draußen aber trafen fie die Bernitens, Alt und Jung, Die fich's auf mitgebrachten und umgeftulpten Körben bequem gemacht und nun gar noch die Freud' und Gennathung hatten, Die jungen Mindes, mit denen fie lieber als mit ben andern Bürgersleuten verfehrten, an ihrer Seite Blat nehmen zu fehen. Auch Baltin und Grete begrußten fich, und in Rurgem war Alles Frohfinn und guter Laune. poran der alte Bernit, der fich, nach Abtretung feines Blates an Trud, auf ben Rain hin gelagert und fein fichtliches und immer machsendes Gefallen baran hatte, ber ftattlichen. in vollem Staat erschienenen jungen Frau über ihre Schon= beit allerlei Schones zu fagen. Und diese, hart und berbe wie fie war, war doch Frau genug, fich ber Schmeichelrebe ju freuen. Emrent brobte mit Gifersucht und lachte ba= amischen, Gerdt summte bor fich bin oder ftedte Butterblumen= ftielden in einander, und inmitten bon Scherz und Geplauder fah ein Jeglicher auf die sonnige Biese hinaus, wo fich bunte Gruppen um Buden und Carouffel brangten, Burger nach der Taube ichoffen und Rinder ihren Ringelreiben tangten. Ihr Gingen flang von ber großen Linde ber ber= über, an beren unterften Zweigen rothe und gelbe Tücher hingen.

So mocht' eine Stunde vergangen sein, als sie, von ber Stadt her, gebückt auf seinem flandrischen Pferde, bes alten Minde gewahr wurden. Inmitten seiner Einsamkeit

war er plöglich von einer tiefen Sehnfucht erfaßt worden, ben Mai noch einmal mitzufeiern; und nun fam er den breiten Baldweg herauf, auf die Stelle zu, wo die Bernitens und Mindes gemeinschaftlich lagerten. Gin Diener schritt neben dem Pferde her und führte ben Bügel. Bas wollte ber Alte? Wozu fam er? Und Trud und Gerbt empfingen ihn mit furgen, rasch berausgestoßenen Fragen, die mehr nach Mifftimmung als nach Theilnahme klangen, und nur Grete freute fich von Bergen und fprang ihm entgegen. Und als nun Deden für ihn ausgebreitet lagen, ftieg er ab und fette fich an einen guten Plat, ber ben Balbesichatten über fich und die fonnenbeschienene Lichtung vor fich hatte. Grete pflückte Blumen und fagte: Soll ich bir einen Krang flechten? Aber der Alte lächelte: Roch nicht, Grete. 3ch warte noch ein Beilchen. Und fie fah ihn mit ihren großen Augen an und füßte fturmisch feine welte Sand. Denn fie wußte wohl, mas er meinte.

Eine Störung war sein Kommen gewesen, das empfanden Alle, vielleicht er selbst. Der alte Zernitz zeigte sich immer schweigsamer, Emrentz auch, und Trud, um wenigstens zu sprechen, und vielleicht auch um der beobachtenden Blicke Gretens überhoben zu sein, sagte zu dieser: Du solltest unter die Linde gehen, Grete.

Und Baltin begleitet dich, fette Emrent hinzu.

Beibe wurden roth, benn sie waren keine Kinder mehr. Aber sie schwiegen und gingen auf die Wiese hinaus. Sie wollen allein sein, sagte Grete. Seien wir's auch. Und an den Schaus und Spielbuden borbei, nahmen sie, kreuz und quer, ihren Weg auf die kleinen und großen Gruppen zu, die sich bei Ringelstechen und Taubenschießen ers

luftigten. Aber zu der Linde, wo die Kinder spielten, gingen sie nicht.

Es war sehr heiß, so daß sie bald wieder den Schatten aufsuchten, und jenseits der Lichtung angekommen, versolgten sie jeht einen halbüberwachsenen Weg, der sich immer tieser in den Wald hineinzog. Es glühte schon in den Wipseln, da flog eine Libelle vor ihnen her, und Grete sagte: Sieh, eine Seejungser. Wo die sind, da muß auch Wasser sein. Sin Sumpf oder ein Teich. Ob schon die Teichrosen blühn? Ich liebe sie so. Laß uns darnach suchen.

Und so gingen sie weiter. Aber der Teich wollte nicht kommen, und plöglich übersiel es Greten: Wo sind wir, Baltin? Ich glaube, wir haben uns verirrt.

Nicht doch. Ich höre ja noch Musik.

Und fie blieben ftehen und horchten.

Aber ob es eine Täufchung gewesen war, oder ob die Musik eben jest zu schweigen begann, gleichviel, Beide strengten sich vergeblich an, einen neuen Klang aufzusangen. Und es half auch zu nichts, als sie das Ohr an die Erde legten.

Weißt du, Grete, sagte Baltin, ich werd' hier hinaussteigen. Das ist ein hoher Baum, da hab' ich Uebersicht, und es kann keine tausend Schritt sein. Und er schwang sich hinaus und kletterte von Ast zu Ast, und Grete skand unten, und ein Gesühl des Alleinseins durchzitterte sie. Nun aber war er hoch oben. Siehst du 'was? rief sie hinaus. Nein. Es sind hohe Bänme rundum. Aber laß nur, die Sonne muß uns den Weg zeigen; wo sie niedergeht, ist Abend, und die Stadt liegt nach Mittag zu. Soviel weiß

ich gewiß. Also da hinaus müssen wir. Und gleich darauf war er wieder unten bei der ihn bang Erwartenden.

Sie schlugen nun die Wegrichtung ein, die Valtin von oben her mit der Hand bezeichnet hatte. Aber so sehr sie spähten und suchten, die Waldwiese kam nicht, und Grete setze sich müd' und matt auf einen Baumstumpf und begann leise vor sich hin zu weinen.

Meine süße Grete, sagte Valtin, sei doch nicht so bang. Und er umarmte sie und küßte sie herzlich. Und sie litt es und schlug nicht mehr nach ihm, wie damals unter dem Kirschdaum; nein, ein Gesühl unendlichen Glückes überkam sie mitten in ihrer Angst, und sie sagte nur: Ich will nicht mehr weinen, Baltin. Du bist so gut. Und wer gut ist, dem zu Liebe geschehen Zeichen und Bunder. Und siehe, dessen bin ich gewiß, wenn wir zu Gott um seine Hüste bitten, dann hilft er auch und sührt uns aus dem Walde wieder ins Freie und wieder nach Haus. Gerade wie damals die Jungser Lorenz. Denn wir sind ja hier im Lorenz-Wald.

Ja, Grete, da find wir. Aber wenn der Hirsch käm' und es wirklich gut mit uns meinte, dann trüg' er uns an eine andre Stelle, denk' ich, und nicht nach Haus. Denn wir haben eigentlich kein Haus, Grete. Du nicht, und ich auch nicht. Emrent ist eine gute Frau, viel besser als Trud, und ich danke Gott alle Tage dasür; aber so sie mir nichts zu Leide thut, so thut sie mir auch nichts zu Leide. Sie putt sich für sich und sür den Bater, und das ist Alles. Nein, Grete, nicht in die Stadt und nicht nach Haus, lieber weit, weit fort, in ein schones Thal, von Bergen eins geschlossen, und oben weiß von Schnee und unten bunt von Blumen . . .

Wo ist bas?

Ich weiß es nicht. Aber ich hab' einmal in einem alten Buche davon gelesen, und da wurde mir das Herz so weit. Zwischen hohen Felswänden liegt es, und der Sturm geht drüber hin und trisst es nic; und die Sonne scheint und die Wolken ziehen; und ist kein Krieg und keine Kranksheit; und die Menschen, die dort leben, lieben einander und werden alt und sterben ohne Schmerz.

Das ift schön, fagte Grete. Und nun komm und lag uns feben, ob wir's finden.

Und dabei lachten sie Beid' und schritten wieder rüstig vorwärts, denn die Schilderung von dem Thale hatte Greten erfrischt und ihr ihren Muth und ihre Krast zurückgegeben. Und eine kleine Strecke noch, da lichtete sich's, und wie Dämmerung lag es vor ihnen. Aber statt der Waldwiese war es ein Userstreisen, auf den sie jeht hinaustraten, und dicht vor ihnen blitte der breite Strom. Ich will sehen, wohin er fließt, sagte Valtin und warf einen Zweig hinein. Nun weiß ich's. Dorthin müssen wir. Und sie schritten klußsauswärds neben einander her. Die Sterne kamen und spiegelsten sich, und nicht lange mehr, so hörten sie das Schlagen der Glocken, und die Thurmspike von Sanct Stephan stieg in dunklen Umrissen vor ihnen auf.

Es war neun Uhr, ober schon vorüber, als sie das Minde'sche Haus erreichten. Baltin trat mit in das untre Zimmer, in dem sich um diese Stunde nur noch Trud und Gerdt besanden, und sagte: Hier ist Grete. Wir hatten uns verirrt. Aber ich bin Schuld. Und damit ging er wieder, während Grete verlegen in der Nähe der Thüre stehen blieb.

Berirrt, sagte jest Trud und ihre Stimme zitterte. Ja, verirrt. Ich denke, weil ihr's wolltet. Und wenn ihr's nicht wolltet, weil ihr ungehorsam war't und nicht Zucht und Sitte kennt. Ihr solltet zu den Kindern gehen. Aber das war euch zuwider. Und so ging es in den Wald. Ich werde mit Gigas sprechen und mit deinem Bater. Der soll mich hören. Denn ich will nicht üble Nachred' im Hauf', ob er's gleich selber so gewollt hat. Gott sei's geklagt!.. Was bracht' er uns das fremde Blut ins Haus? Das fremde Blut und den fremden Glauben. Und arm wie das Heimchen unterm Herd.

In diesem Augenblicke stand Grete vor Trud, und ihre bis dahin niedergeschlagenen Augen blitzten in einem unsheimlichen Feuer auf: Was sagst du da von fremd und arm? Arm! Ich habe mir's von Reginen erzählen lassen. Sie kam aus einem Land, wo sie glücklich war, und hier hat sie geweint und sich zurückgesehnt, und vor Sehnsucht ist sie gestorben. Arm! Wer war arm? Wer? Ich weiß es. Du warst arm. Du!

Schweig, fagte Berbt.

Ich schweige nicht. Was wollt ihr? Ich bin nicht euer Kind. Gott sei Dank, daß ich's nicht bin. Ich bin eure Schwester. Und ich wollt', ich wär' auch das nicht. Auch das nicht. Berklagt mich. Geht hin, und erzählt ihm, was ich gesagt hab'; ich werd' ihm erzählen, was ich gehört hab', heute draußen im Wald und hundert Wal hier in diesem seinem Haus. D, ich hab' euch zischeln hören. Und ich weiß Alles, Alles. Ihr wartet auf seinen Tod. Streitet nicht. Aber noch lebt er, und so lang er lebt, wird er mich schüßen. Und ist er todt, so schüg' ich mich selbst. Za, ich

schütze mich selbst. Hörst du, Trud? — Und sie ballte ihre kleinen Hände.

Trud, in ihrem Gewissen getroffen, erkannte, daß sie zu weit gegangen, während Grete plötzlich aller Scheu los und ledig war, die sie bis dahin vor ihrer Schwieger gehabt hatte. Sie hatte das Gefühl eines vollkommenen Sieges und stieg, in der Freude darüber, in den zweiten Stock hinauf. Oben fand sie Reginen und erzählte ihr Alles, was unten geschehen. — Nind, Kind, das thut nicht gut, das kann sie dir nicht vergessen. — Aber Grete war übermüthig geworden und sagte: Sie sürchtet sich vor mir. Laß sehn; ich habe nun bessere Tage.

#### 7.

## Jacob Minde's Tob.

Und wirklich, es war als ob Grete Recht behalten sollte. Weber des Umherirrens im Walde, noch des heftigen Streites, der den Tag beschlossen, wurde von Trud irgend noch erwähnt; allem Anscheine nach auch gegen Gigas nicht, der sonst taum ermangelt haben würde, von dem graden Psade des Rechts und von dem "Irrpsad in der Wildniß" zu sprechen. Aber solche Predigt unterblieb, und die Sommersmonate vergingen ruhiger, als irgend eine Zeit vorher. Aller Groll schien vergessen, und Grete, die, nach Art leidenschaftslicher Naturen, eben so rasch zu gewinnen als zu reizen war, gewöhnte sich daran, in den Stunden, wo Gerdt außerhald des Hauses seinen Geschäften nachging, in Trud's Schlafzimmer zu sizen und ihr vorzuplaudern oder vorzulesen,

was sie besonders liebte. Und wenn Regine den Kopf schüttelte, sagte sie nur: Du bist eisersüchtig und kannst sie nicht leiden. Aber sie meint es gut, und es war auch nicht recht, daß wir in den Wald gingen.

So tam ber Ginfegnungstag, Ende September, und ben Sonntag barauf mar Abendmahl, an dem alle Mitglieder bes Saufes theilnahmen. Alle zeigten fich in gehobener Stimmung, ber alte Jacob Minde aber, tropbem er nur mit Mühe ben Rirchgang gemacht hatte, war mittheilfamer benn feit lange, plauderte viel von feiner Jugend und feinem Allter und fprach auch abwechselnd und ohne Schen bon Gerdt's und bon Gretens Mutter, als ob fein Unterschied mare. Trud und Gerdt faben babei einander an, und mas in ihren Bliden fich ausgesprochen hatte, bas follte fich andern Tages bestätigen. Denn in aller Frühe ichon lief es burch bie Stadt, bag ber alte Rathsherr auf ben Tod liege, und als um die fechfte Stunde ber Schein ber niedergehenden Sonne brüben an ben Säuferfronten glühte, bat er Reginen baß fie die Borhange gurudichieben und die Rinder rufen folle. Und diese tamen, und Grete nahm feine Sand und füßte fie. Gleich barnach aber winkte ber Alte feine Schwieger au fich heran und fagte: Ich lege fie dir ans Berg, Trud. Erinnere bich allezeit an die Mahnung bes Propheten: "laß Die Waisen Unade bei bir finden". Erinnere bich baran und handle barnach. Berfprich es mir und vergiß nicht diese Stunde. - Trud antwortete nicht, Grete aber warf fich auf Die Rniee und ichluchste und betete, und che fie ihren Ropf wieder aufrichtete, war es still geworden in dem kleinen Raum.

Am dritten Tage darnach ftand ber alte Minde hoch= aufgebahrt in Sanct Stephan, ber Tangermundischen Haupt=

firche, die, nach Urt mittelalterlicher Gotteshäufer, hart am Rande ber Stadt gelegen war. Auf dem Altar brannten bie großen Rergen, und rings umber fagen bie Rathmannen ber Stadt, obenan ber alte Beter Bung, ber nicht geglaubt hatte, seinen so viel jungeren Freund überleben zu muffen. Reiner fehlte; benn die Mindes waren bas altefte Gefchlecht und das vornehmfte, wirkliche Raufherren, und feit Anbeginn im Rathe ber Stadt. In nächster Nähe des Sarges aber ftanden bie Leidtragenden. Gerbt fah vor fich bin, ftumpf wie gewöhnlich, mahrend Trud und Grete, schwarz und in wollene Stoffe gefleidet, jum Beichen ihrer tiefften Trauer bis über Rinn und Mund hinauf hohe weiße Tücher trugen. die nur den Obertopf frei liegen. Grete, taum funfgehn Sahr, fah um vieles älter aus, als fie war, und alles Rindliche, das ihre Erscheinung bis dahin gehabt hatte, schien mit biefem Tage von ihr gewichen.

Die Orgel spielte, die Gemeinde sang, und als beibe schwiegen, trat Gigas aus der Sacristei und schritt auf die Altarstusen zu. Er schien noch ernster als gewöhnlich, und sein Kops mit dem spärlichen weißen Haar sah undeweglich über die hohe Nadkrause hinweg. Und nun begann er. Erst hart und herbe, wie sast immer die Strenggläubigen, wenn sie von Tod und Sterben sprechen; als er aber das Allgemeine ließ und vom Tod überhaupt auf diesen Todten kam, wurd' er warm und vergaß aller Herbigkeit. Er, dessen stummes Antlit hier spräche, so hob er mit immer eindringslicher werdender Stimme an, sei ein Mann gewesen, wie wenige, denn er habe Beides gehabt, den Glauben und die Liebe. Da sei Keiner unter ihnen, an dem er seine Liebe nicht bethätigt habe; der Arme habe seine Mildthätigkeit,

ber Freund feine Bulfe, die Burgerschaft feinen Rath erfahren, und feine flugen und feinen Sitten feien es gemefen. die bis nach Lübeck und bis in die Niederlande bin bas Unsehen ber Stadt auf die jetige Sohe gehoben hatten. Dies mußten Alle. Aber bon feinem Glauben und feiner Glaubensfestigkeit wiffe nur er. Und wenn ichon Jeder in Befahr ftebe, Untraut unter feinem Beigen aufschießen gu feben, fo habe boch diefe Befahr Reinem fo nabe geftanden. wie biesem Tobten. Denn nicht nur, daß er eine Reihe von Sahren unter den Befennern der alten Frrlehre gelebt, die bedrohlichfte Stunde für das Beil feiner Seele fei die Stunde feiner zweiten Cheschließung gewesen. Denn bie Liebe gum Weibe, das fei die größte Versuchung in unfrer Liebe gu Gott. Aber er hab' ihr widerstanden und habe nicht um irdifchen Friedens willen den ewigen Frieden verfäumt. In feinem Bandel ein Borbild, werde fich die felige Berheißung. Die Chriftus ber Berr auf bem Berg am Galiläischen Meer gegeben, dreifach an ihm erfüllen. Gei er doch friedfertig und fanftmuthig gewesen und reinen Bergens.

Und nun sangen sie wieder, während die Träger den Todten aushoben und ihn das Mittelschiff entlang aus der Kirche hinaus auf den Kirchhof trugen. Denn ein Grab im Freien war sein letzter Wille gewesen. Draußen aber, unter alten Kastanienbäumen, deren Laub sich herbstlich zu färben ansing, setzten sie den Sarg nieder, und als er hinabgelassen und das letzte Wort gesprochen war, kehrten Alle heim, und Trud und Gerdt schritten langsam die Lange Straße hinsunter, dis an das Minde'sche Haus, das nun ihre war. Nur Grete war geblieben und huschte heimlich in die Kirche zurück und setzte sich auf die Bahre, die noch an alter Stelle

stand. Sie wollte beten, aber sie konnte nicht und sah immer nur Trud, so herb und streng, wie sie sie früher gesehen hatte, und sühlte deutlich, wie sich ihr das Herz dabei zussammenschnürte. Und eine Borahnung überkam sie wie Geswißheit, daß Regine doch wohl Recht gehabt haben könne. So saß sie und starrte vor sich hin und fröstelte. Und nun sah sie plöglich auf und gewahrte, daß das Abendroth in den hohen Chorsenstern stand und daß Alles um sie her wie in lichtem Feuer glühte: die Pseiler, die Bilder und die hochausgemauerten Grabsteine. Da war es ihr, als stünde die Kirche rings in Flammen, und von rasender Angst ersaßt, verließ sie den Plah, auf dem sie gesessien, und sieh vieber den Kirchof hin.

In den engen Gassen war es schon dunkel geworden, der rothe Schein, der sie geängstigt, schwand vor ihren Augen, und ihr Herz begann wieder ruhiger zu klopfen. Als sie aber den Flur ihres Hauses erreicht hatte, stieg sie zu Reginen hinauf und umarmte sie und küßte sie, und sagte: Regine, nun bin ich ganz allein. Eine Waise!

8.

# Gine Mitterkette.

Eine Waise war sie, und sie sollt' es nur allzubald empsinden. Ansangs ging es, auch noch um die Christzeit, als aber Ostern herankam, wurd' es anders im Haus, denn es geschah, was nicht mehr erwartet war: Trud genas eines Knäbleins. Da war nun die Freude groß, und auch Grete freute sich. Doch nicht lange. Vald mußte sie wahrnehmen, daß das Neugeborene Alles war und sie nichts; Regine kochte

ben Brei, und sie gab ihn. Daß sie selber ein Herz habe und ein Glück verlange, daran dachte Niemand; sie war nur da um Andrer Glückes willen. Und das verbitterte sie.

Ein Troft war, daß fie Baltin häufiger sah. Denn Trud hatte für nichts Sinn mehr, als für das Kind, und nur selten, wenn sie sich aus Laune oder Zufall auf ihr Hüteramt besann, siel sie vorübergehend in ihre frühere Strenge zurück.

So bergingen die Tage, meift ohne Streit, aber noch mehr ohne Luft und Freud', und als es jährig war, daß sie den alten Minde von seinem Plat vor dem Altar auf den Kirchhof hinausgetragen hatten, ging Grete gen Sanct Stephan, um seiner an seinem Grabe zu gedenken.

Es war ein schöner Octobertag, und die Kastanien lagen ausgestreut umher. Grete setzte sich auf den Hügel, und das Bild des geliebten Todten stand wieder vor ihrer Seele, blaß und freundlich, und sie hing ihm noch in süßer Trauer nach, als sie sich plöglich bei Namen gerusen hörte. Sie sah auf und erkannte Baltin. Er hatte sie das Haus verlassen sehen und war ihr nachgegangen.

Wie geht es? fragte Grete.

Valtin antwortete nicht gleich. Endlich sagte er: Ich mag nicht klagen, Grete, denn dein eigen Herz ist voll. Aber das muß wahr sein, Emrent ist wie vertauscht und hat was gegen mich. Und erst seit Kurzem. Denn, wie du weißt, ich hatt' es nicht schlecht. So hab' ich dir oft gesagt, und so war es. Aber seit ihr das Kleine habt, ist es anders. Und jeden Tag wird es schlimmer. Es ist ordentlich, als ob sie's der Trud ucht gönnte. Was meinst du?

Grete schüttelte den Kopf. Nein, das ist es nicht. Ich weiß aber, was es ist, und Trud ist wieder Schuld. Sie verredet dich bei der Emrenh. Das ist es.

Berredet mich? Ei, ba laß doch hören, fagte Baltin.

Ja, verredet dich. Ich weiß es von der Regine. Die war in der Hinterstub' oben und wiegte das Kind, als sie Beid' am Fenster saßen. Und da hörte sie dein Lob aus der Emrenh Mund, und wie sie sagte: du sei'st ein guter Jung' und machtest ihr das Leben nicht schwer, was du doch tönntest, denn sie sei ja noch jung und deine Stief. Aber das mißsiel unsrer Trud, und sie nahm ihren spöttischen Ton an und fragte nur: ob sie denn blind sei? Und ob sie denn nicht säh', wie dir der Schalt im Nacken säße. Du lachtest ja über sie.

Valtin's Angen waren immer größer geworden, aber Grete sah es nicht und suhr unverändert fort: Und das glaube nur, Regine hört Alles und sieht Alles. Und sie sah auch, wie sich Emrent verfärbte, erst roth und dann erdfahl im ganzen Gesicht. Und so bitterbös. Und dann hörte sie, wie sie der Trud zusschlichterte: Ich danke dir. Trud, und ich will nun ein Auge darauf haben.

Also daher! sagte Baltin. Aber gut, daß ich es weiß. Ich will sie zur Rede stellen, eure Trud, wenn ich ihr auf Flur oder Treppe begegne. Mich verreden. Das ist schlecht.

Und unwahr dazu.

Valtin schwieg eine Beile. Dann nahm er Gretens Hand und sagte beinah kleinsaut: Nein, unwahr eigentlich nicht. Es ist wahr, ich habe mich abgewandt, und hab' auch gelacht. Aber ich that's nicht in Vösem und wollt' ihr nicht wehe thun. Und das weiß die Trud auch. 11. 5 sie weiß

----

auch, daß ich ber Emrent nicht gram bin, nein, gang und gar nicht, und daß ich mich eigentlich freue, daß er fie gern hat, wenn ich auch so manchmal meine Gedanken barüber habe. Denn er ift ein andrer Mann worden, und unfer haus ift ein ander haus worden als vordem; und bas Alles bant' ich ihr. Gine Stief ift freilich eine Stief, gewiß, bas bleibt, und wenn ich da bin, ift es gut, und wenn ich nicht ba bin, ift es noch beffer; ich weiß es wohl, und es geht ihr nichts zu Bergen, wenn's nicht eine neue Mod' ober ein But ober eine Gafterei ift; aber eigentlich hab' ich fie boch gern, und weißt du, Gret', ich werde mit ihr fprechen und nicht mit der Trud. Ich bin jest achtzehn, und mit acht= 3chn, da darf man's. Und ich wette, sie nimmt's gut auf und giebt mir einen Ruß und ruft ben Bater und erzählt ihm Alles und fagt ihm Alles und fagt ihm auch, daß er Schuld fei, ja er, er, und daß fie mich heirathen wolle, nächstens schon, wenn er nicht anders würde, gang anders. Und bann lacht er immer, weil er es gern bort. Aber fie fagt es noch lieber.

Grete, die, während er sprach, eine Menge der umher= liegenden Kastanien gesammelt und aufgezogen hatte, hing sie sich jeht als Schnur um den Hals und sagte: Wie kleidet es mir?

Ach, dir kleidet Alles. Du weißt es ja, und alle Leute wissen's. Und sie sagen auch, es sei hart, daß du dein Leben so vertrauern müßtest. Immer so mit dem Kind . . .

Grete feufzte. Freilich, es ift nichts Fein's; aber bei Tag ist es ein Spielzeug, und dann sieh, dann giebt mir's auch zu lachen, wenn ich so seh', wie sie das Würmchen aufsputen und einen kleinen Prinzen aus ihm machen möchten.

Denn du mußt wissen, es ist ein häßlich Kind, und Alles an ihm hat eine falsche Stell' und paßt nicht recht zusamm', und ich seh' es in Gedanken schon groß, wie's dann auch so hin und her schlänkert, grad' wie der Gerdt, und sit immer krumm eingesunken und streckt die Beine weit, weit von sich. Ach, es hat schon jett so lange dünne Beinchen. Wie die Spinn' an der Wand.

Und Trud? fragte Baltin.

Die sieht nur, daß es ein hübsches Kind ist, oder sie thut doch so. Und dann fragt sie mich: Nicht wahr, Gret', es sieht gut? Und wenn ich dann schweig' oder verlegen seh', dann redet sie auf mich ein, und dann heißt es: Sieh doch nur den Mund; ist er nicht klein? und hat auch nicht solchen Wulft. Und seine Augen stehen nicht so vor. Aber es hilst ihr nichts, es ist und bleibt der Gerdt und ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten.

Valtin schüttelte den Kopf und fagte: Und das ift Alles, was du haft?!

Ja und nein. Und du mußt mich nicht bedauern. Denn ich habe ja noch die Regine, die mir von alten Zeiten erzählt, und ich habe Gigas, der mir seine Blumen zeigt. Und dann hab' ich den Kirchhof. Und mitunter, wenn ich ein rechtes Glück hab', dann hab' ich dich.

Er fah sie zärtlich an und fagte: Du bist so gut und trägst Alles und willft nichts.

Sie schüttelte ben Kopf. Ich will eigentlich viel, Baltin. Ich glaub's nicht.

Doch, doch. Denn fieh, Liebe will ich, und das ift viel. Und ich kann kein Unrecht sehn. Und wenn ich's feh',

ba giebt es mir einen Stich, hier gerad' ins Herz, und ich möchte bann weinen und schrein.

Das ift es ja, Grete. Darum bist du ja so gut. Und er nahm ihre Hand und drückte sie und sagte ihr, wie lieb er sie habe. Und dann sprach er leiser und fragte sie, ob sie sich nicht öster sehen könnten, so wie heut', und so ganz wie von ungefähr. Und dann nannt' er ihr die Plätze, wo's am ehesten ginge. Hier der Kirchhof sei gut, aber eigentlich die Kirche drin, die sei noch besser. Am besten aber sei die Burg, da sei Riemand und sei alles so schön und so still und der Blick so weit.

Grete war es zufrieden, und sie sagten einander zu, daß sie, so lange die schönen Herbstage dauerten, sich all-wöchentlich einmal oben auf der Burg treffen und mit ein= ander plaudern wollten. Und als sie daß beschlossen, hing ihm Grete die Kastanienkette um, die sie daß dahin getragen, und sagte ihm, er sei nun ihr Ritter, der zu ihr halten und für sie sechten und sterben müsse. Und dabei lachten sie. Gleich darnach aber trennten sie sich und gingen auf verschiedenen Wegen, auf daß Riemand sie zusammen sähe, wieder in ihre Wohnung zurück.

# 9.

## Auf der Burg.

Sie hielten Wort, und eine Woche später, während welcher Grete mehr als seit lang unter Trud's Launen und einem Rückfall in ihre frühere Strenge gelitten hatten, trasen sie sich Nachmittags auf dem Kirchhof und gingen durch Thor Rener Rovellenichas. Bb. V.

und Vorstadt erst bis an die "Freiheit" und dann auf einem ansteigenden Schlängelwege bis zur Burg selbst hinauf. Hier, auf dem großen Außenhof, der zugleich als Wirthschaftshof diente, war ein buntes und bewegtes Leben: im Tactschlag klang es von der Tenne her, die Scheunenthore standen offen, und die Mädchen, die beim Flachsbrechen waren, sangen über den Hof sin:

Es waren zwei Königskinder, Die hatten einander so lieb, Sie konnten zusammen nicht kommen, Das Wasser war viel zu tief. "Uch Liebster könntest du schwimmen, So schwimme doch her zu mir ..."

Es klang so traurig. Aber die Gesichter der Mädchen lachten dabei.

Hörst du, sagte Baltin, das gilt uns. Sieh nur die Hübsche mit dem Flachskopf. Sieht sie nicht aus, als könnte sie sich ihr Brauthemd von ihrem eignen Wocken spinnen? Grete schwieg. Ihr war so weh. Endlich sagte sie: Laß uns gehen, Baltin. Ich weiß nicht, was es ist. Aber das sühl' ich, daß ich hier auch stehen und die Hände sleißig rühren und singen möcht'. Sieh nur, wie die Spreu von der Tenne sliegt. Es ist Alles so frei und luftig hier, und wenn ich hier mitstünd', ich glaube, da verwehte Manches, was mich aucht und brückt.

Baltin suchte nach einem Trosteswort, und sie schritten, als er sie wieder beruhigt, über einen wüsten Grasplat auf einen aufgemauerten und halbausgetrockneten Graben zu, der den großen äußeren Burghof von dem kleinen inneren trennte. Eine schmale Zugbrücke führte hinüber, und sie passirten sie. Drinnen war Alles still: der Epheu wuchs hoch am Gemäuer

auf, und in der Mitte ftand ein alter Rugbaum, beffen weites Beaft ben halben Sofraum überdachte. Und um ben ausgehöhlten Stamm ber war eine Bant. Grete wollte fich feben; Baltin aber nahm ihre Sand und fagte: Richt hier, Grete; es ift zu ftidig bier. Und bamit gingen fie weiter, bis an ben Jug eines fteilen, in die Rasenbettung eingeschnittenen Treppchens, bas oben auf einen breiten, von zwei Thurmen flanfirten Ballgang mundete. Bwifchen biefen Thurmen aber lief eine bide, niedrige Felbsteinmauer, die nur um ein paar Fuß höher war als der Wallgang felbst. Und auf Diese Mauer festen fie fich und faben in die Landschaft hinaus. Bu Fiigen hatten fie ben breiten Strom und die fcmale Tanger, die fpitwinklig in den breiten Strom ein= mundete, druben aber, am andern Ufer, behnten fich bie Wiesen, und bahinter lag ein Schattenftrich, aus beffen Lichtungen hier und bort eine bom Abendroth übergolbete Rirchthurmspige hervorblickte. Der Simmel blau, die Luft frifch; Sommerfaben zogen, und in bas Belaut ber erften heimwärts ziehenden Beerden mischte fich von weit her bas Anschlagen der Abendglocke.

Ach, wie schön, sagte Grete. Jahr und Tag, daß ich nicht hier oben war. Und mir ist sast, als hätt' ich es nie gesehen.

Das macht, daß wir einen so schönen Tag haben, fagte Baltin.

Nein, das macht, das es hier so frisch und so weit ist, und zu Haus ist es so dumpf und so eng. Da bin ich wie gesangen und eingemauert, eingemauert wie die Stendal'sche Nonne, von der mir Regine so ost erzählt hat.

Und du möchteft fort.

Lieber heut als morgen. Entsinnst du dich noch, Maisest vorm Jahr, als wir uns verirrt hatten und auf den Hirsch warteten, der uns aus dem Walde hinaustragen sollte?

Baltin nicte.

Sich, da sprachst du von einem Thal, das tief in Bergen läg', und der Sturm ginge drüber hin, und wäre kein Krieg, und die Menschen liebten einander. Und ich weiß, daß ich das Thal in Wachen und in Träumen sah. Biele Wochen lang. Und ich sehnte mich darnach und wollte hin. Aber heute will ich nur noch sort, nur noch weg aus unserm Haus. Wohin, ist gleich. Es schnürt mir die Brust zusammen, und ich habe keinen Athem mehr.

Aber du hast doch die Regine, Gret'. Und Gigas ist gut mit dir. Und dann sieh, Emrent kann dich leiden. Ich weiß cs; sie hat mir's selber gesagt, keine drei Tag' erst, als ich mein' Aussprach' mit ihr hatt'. Und dann, Grete, du weißt ja, dann hast du mich.

Sie blickte sich scheusverlegen um. Und als sie sah, daß sie von Niemand belauscht wurden, trat sie rasch auf ihn zu, strich ihm das Haar aus der Stirn und sagte: Ja, dich hab' ich. Und ohne dich wär' ich schon todt.

Baltin zitterte vor Bewegung. Er erkannte wohl, wie tief=unglücklich sie sei, und sagte nur: Was ist es, Grete? Sag es. Bielleicht, daß ich es mit dir tragen kann. Was drückt dich?

Das Leben.

Das Leben? Und er fah fie borwurfsboll an.

Nein, nein. Bergiß es. Nicht das Leben. Aber der Tag drückt mich; jeder; heute, morgen, und der folgende wieder. Endlos, endlos. Und ift kein Trost und keine Hülfe. Der Tag, wiederholte Baltin bor sich hin, und es war, als überleg' er's und mustre die Reihe seiner eigenen Tage.

Ja, ber Tag, fuhr Grete fort. Und jede Stund' ift lang wie das Jahr. Raum, daß ich ben Morgenschlaf aus ben Augen hab', fo heißt es: Das Kind, das Kind, Und nun fpring' ich auf und mache bas Bad und mache ben Brei. Und nun ift das Bad viel zu heiß und ber Brei viel gu kalt. Und bann wieder: Das Kind und bas Kind. Und an mir feben fie borbei, als war' ich ber Schatten an ber Wand. Ach, ich weiß, es ist eine Sünd', aber ich muß mir's heruntersprechen von der Seel', und mahr ift es und bleibt es, ich haff' es. Und fo kommt Mittag, und wir fiken an bem runden Tifch, und ich fpreche bas Gebet. Sprech' es. und Niemand hört darauf. Und wenn ich das lette Wort gesprochen, fo heißt es: Grete, fieh, ich glaub', es schreit. Und bann bring' ich es, und bann geht es reihum, und bann foll ich effen mit dem Rind im Urm. Und wenn es hubich mar'. Aber es ift fo häßlich und fieht mich an, als errieth' es all meine Gedanken. Ach, Baltin, das ift mein Tag und mein' Nacht. Und fo leb' ich. In meines Baters Baus ohne Beimath! Unter Bruder und Schwefter, und ohne Liebe! Es tödtet mich, daß mich Riemand liebt. Ach, wie's mich barnach perlangt! Nur ein Wort, nur ein einzig Wort. - Und fie marf fich auf die Aniee und legte ben Ropf auf ben Stein und weinte bitterlich.

Es kommen andere Tage, fagte Valtin. Und wir wollen aushalten. Und wenn sie nicht kommen, Sins mußt du wissen, Gret', ich thu' Alles, was du willst. Sage, daß ich hier hinunterspringe, so spring' ich, und sage, daß du fort willst, so will ich auch fort. Und wenn es in den Tod ging'! Ich kann nicht leben ohne dich. Und ich will auch nicht.

Grete war aufgesprungen und sagte: Das hab' ich hören wollen. Das, das! Und nun kann ich wieder seben, weil ich dies Elend nicht mehr endlos seh'. Ich weiß nun, daß ich's ändern kann, jeden Tag und jede Stunde. Sieh mich nicht so an. Erschrick nicht. Ich din nicht so wild und unbändig, wie du denkst. Nein, ich will still und ruhig sein. Und wir wollen aushalten, wie du sagst, und wollen hossen und harren, dis wir groß sind und unser Erbe haben. Denn wir haben doch eins, nicht wahr? Und haben wir das, Baltin, so haben wir uns, und dann haben wir die ganze Welt. Und dann sind wir glücklich. Ach, wie mir so leicht ums Herz geworden. Und nun komm und lass uns gehn. Die Sonn' ist unten, und die sesten Heerden sind eben herein.

Er war es zufrieden, und sie wanden sich und gingen heimwärts, erst unter dem Nußdaum hin und dann über die kleine Zugbrücke sort, die von dem inneren Burghos in den Außenhos führte. In dem Sumpswasser unter ihnen stand das Rohr und wuchs hoch hinauf dis an das Brückengebälk. Sin paar blaue Dolden, blattlos und auf langen Stielen, blühten einsam dazwischen. Und nun waren sie wieder jensseits und sahen, daß alle Arbeit in Hos und Tenne schwieg. Die Mädchen, die beim Flachsbrechen gewesen waren, hatten sich mit den Anechten auf Bretter und Balken gesetzt, die hoch ausgeschichtet an einem Hollunderzaume lagen, und sangen allerlei Lieder, Lustiges und Schelmisches, und neckten sich unter einander. Als sie aber des jungen Paares ansichtig wurden, brachen sie plötzlich ab und nahmen wie von selber

die Weise wieder auf, die sie, eine Stunde vorher, bei Beider Kommen gesungen hatten:

> Ach, Tochter, herzliebste Tochter, Mlein sollst du nicht gehn, Weck auf deine jüngste Schwester Und laß sie mit dir gehn. Ach, Mutter, herzliebste Mutter, Meine Schwester ist noch ein Kind, Sie pstüdt ja all die Blumen, Die auf grüner Heide sind.

Valtin und Grete waren rascher zugeschritten, und die letzten Worte des Liedes verklangen ihnen unklar und halb= gehört. Aber die Weise traf noch ihr Ohr, als sie das Burgthor schon lang im Rücken hatten.

# 10.

## Bu Weifnachten.

Ich kann nun wieder leben, hatte Grete gesagt, und wirklich, das Leben wurd' ihr leichter seitbem. Ein beinah freudiger Trot, dem sie sich, auch wenn sie gehorchte, hinsgeben konnte, half ihr über alle Kränkungen hinweg. Sie gehorchte ja nur noch, weil sie gehorchen wollte. Wollte sie nicht mehr, so konnte sie, wie sie zu Baltin gesagt hatte, jeden Tag dem Spiel ein Ende machen. Und wirklich, ein Spiel war es nur noch, oder sie wußt' es doch in diesem Lichte zu sehen. Das gab ihr eine wunderbare Kraft, und wenn sie dann spät Abends in ihre Giedelstube hinaufstieg, die sie, seit das Kind unten aus der ersten Pslege war, wieder mit Reginen bewohnte, so gelang es ihr, mit dieser zu sachen und zu scherzen. Und wenn es dann hieß: Aber nun schlase, Gret' — dann wickelte sie sich freisich in ihre

1.52-266

Deden und schwieg, aber nur, um fich in wachen Träumen eine Welt der Freiheit und des Gludes aufzubauen. Dobei fah fie fich am liebsten am Bug ober Steuer eines Schiffes stehen, und ber Seewind ging, und es war Nachtzeit und Die Sterne funkelten. Und fie fah bann hinauf, und Alles war groß und weit und frei. Und gulett übertam es fie wie Frieden inmitten aller Sehnsucht, ihr Trop wurde Demuth, und an Stelle des bojen Engels, ber ihren Tag beherricht hatte, fag nun ihr guter Engel an ihrem Bett. Und wenn fie dann andren Tags erwachte und hinunterfah auf ben Garten und ben Pfau auf feiner Stange freischen borte, bann fragte fie fich: Bift bu noch bu felbft? Bift bu noch unglücklich? Und mitunter wußte fie's taum. freilich auch andere Tage tamen, wo fie's wußte, nur allau aut, und wo weder ihr guter noch ihr bofer Engel, weder ihre Demuth noch ihr Trot fie bor einem immer bitterer und leidenschaftlicher aufgährenden Groll zu ichüten mußte.

Ein solcher Tag, und der bittersten einer, war der Beihsnachtstag, an dem auch diesmal ein Christbaum angezündet wurde. Aber nicht für Grete. Grete war ja groß, nein, nur für das Kleine, das denn auch nach den Lichtern haschte und vor Allem nach dem Goldschaum, der reichlich in den Zweigen glitzerte. '3 ist Gerdt's Kind, sagte Grete, der ihres Bruders Geiz und Habsucht immer ein Abschen war; und sie wandte sich ihren eigenen Geschenken zu. Es waren ihrer nicht allzu viele: Lebkuchen und Aepsel und Nüsse, sammt einem dicken Spangen-Gesangbuch (tropdem sie schon zwei dergleichen hatte), auf dessen Titelblatt in großen Buchstaben und von Trud's eigener Hand geschrieben war: Sprücke Salomonis, Kap. 16, Bers 18.

Sie kannte den Bers nicht, wußte aber, daß er ihr nichts Gutes bedeuten könne, und sobald sich's gab, war sie treppauf, um in der großen Bibel nachzuschlagen. Und nun las sie: Wer zu Grunde gehen soll, der wird stolz, und stolzer Muth kommt vor dem Fall.

Es ichien nicht, daß fie verwirrt ober irgendwie betroffen war, fie ftrich nur, schnell entschlossen, die von Trud ein= geschriebene Reile mit einer biden Feber burch. blätterte hastig in dem alten Testamente weiter, als ob sie nach einer bekannten, aber ihrem Gedächtniß wieder halbentfallenen Stelle fuche, und ichrieb dann ihrerseits die Brophetenftelle barunter, die des alten Jakob Minde lette Mahnung an Trud enthalten hatte: Laffe die Baifen Gnade bei bir finden. Und nun flog sie wieder trevvab und legte das Buch an feinen alten Plat. Trud aber hatte wohl bemerkt, mas um fie ber borgegangen, und als fie mit Gerbt allein im Rimmer mar, fah fie nach und fagte, mahrend fie fich verfarbte: Sieh und lies! Und er nahm nun felber das Buch und las und lachte vor fich bin, wie wenn er fich ihrer Riederlage freue. Denn feine hämische Ratur kannte nichts Lieb'res als ben Merger andrer Leute, feine Frau nicht ausgenommen. Zwischen Dieser aber und Greten unterblieb jedes Wort, und als ber Fasching fam, den die Stadt diesmal ausnahmsweise prächtig mit Aufzügen und allerlei Mummenschang feierte, ichien ber Rwischenfall vergessen. Und auch um Oftern, als fich Alles zu bem herkommlichen großen Rirchgang richtete, hütete fich Trud wohl, nach bem Buche zu fragen. Bufte fie boch. daß es Gret' unter bem Weißzeug ihrer Truhe versteckt hatte. Denn fie mocht' es nicht feben.

### 11.

## Der Berr gurfürft kommt.

Und nun war Sochsommerzeit (der längste Tag icon um vier Wochen borüber), und die Burger, wenn fie fpat Abends aus bem Rathhauskeller heimgingen, versicherten einander, mas übrigens Niemand beftritt, daß die Tage icon fürzer murben. Da tam an einem Mittemochen plots= lich bie Nachricht in die Stadt, daß ber allergnädigfte Berr Rurfürst einzutreffen und einen Tag und eine Nacht auf feiner Burg Tangermunde zuzubringen gedenke. Das gab ein großes Aufsehen und noch mehr der Unruhe, weilen der herr Kurfürst in eben jenen Tagen nicht blog von feinem lutherischen Glauben zum reformirten übergetreten, fonbern auch in Folge diefes Uebertritts die Beranlaffung zu großer Mififtimmung und der Gegenstand allerhestigster Angriffe von Seiten ber Tangermundischen Sigfopfe geworben mar. Und nun tam er felbft, und mahrend Biele ber nur gu begründeten Sorge lebten, um ihrer ungebührlichen und läfterlichen Rede willen zur Rechenschaft gezogen zu werden, waren Andere ihres Glaubens und Gewiffens halber in tiefer und ernfter Bebrängniß. Unter ihnen Bigas. Und biese Bedrängniß wuchs noch, als ihm am Nachmittage borerwähnten Mittewochens durch einen Berrn vom Sofe ber= melbet murbe, daß Seine furfürstliche Durchlaucht um die fiebente Morgenftunde zu Sanct Stephan vorzusprechen und bafelbft eine Frühpredigt zu hören gedächten. Wie bem hoben Berren begegnen? Dem Abtrunnigen, ber vielleicht Alles in Stadt und Land zu Abfall und Untreue heranzwingen wollte! Und so muthig Gigas war, es fam ihm boch ein

Bangen und eine Schwachheit an. Aber er betete fich durch, und als der andre Morgen da war, stieg er, ohne Menschenfurcht, die kleine Ranzeltreppe hinauf und predigte über das Wort des Beilands: Gebet bem Raifer, mas bes Raisers, und Gott, was Gottes ift. Und siehe ba, die hol3= geschnitte Taube bes heiligen Geiftes hatte nicht vergeblich über ihm geschwebt, und ber Herr Aurfürst, nachdem er entblößten Sauptes und mit absonderer Aufmertsamkeit ber Predigt gefolget war, hatte nach Schluß berfelben ihm banken und ihn zu weiterer Befprechung auf feine Burg entbieten laffen. Und hier nun, wie die Chroniften melben, mar Seine furfürstliche Durchlaucht bem festen und glaubenstreuen Manne nicht nur um einen Schritt oder zwei zu freundlicher Bearufung entgegengegangen, sondern hatte bemfelben auch unter freiem Simmel und in Gegenwart vieler Berren bom Abel an Gidesstatt zugefichert: bag er feine bon Gott ihm anbefohlenen Unterthanen bei dem Worte Lutheri Augs= burgischer Confession belaffen, eines Jeden Berson auch in der Freiheit seines Glaubens und Gewiffens fcuten wolle, in eben jener Freiheit, um derentwillen er für Seine Berson das Bekenntnig ber beständig hadernden Lutherischen abgethan und den reformirten Glauben angenommen habe.

Und als diese zum größeren Theile trostreiche Rede, über deren schmerzlichen Ausklang Gigas klug hinwegzuhören verstand, an Burgemeister und Nath überbracht worden war, waren Peter Gunz und die Rathmannen, dazu die Geistlichen und Rectores aller fünf Kirchen, auf der Burg erschienen, um nach abgestattetem Dank und wiederholter Versicherung unverbrüchlicher Treue den Herrn Kurfürsten um die Gunst anzugehen, ihm ein sestlich Mahl herrichten

zu dürfen. Aber in der Halle seiner eigenen Burg, dieweilen ihre Rathhaushalle zu klein sei, um die reiche Zahl
der Gäste zu fassen. Und Alles war angenommen worden
und hatte die Stadt unr so mehr erfreut und beglückt, als
bei gnädiger Entlassung der Sprecher, unter denen sich auch
Gerdt in vorderster Reihe befunden, seitens Seiner kursürst=
lichen Durchlaucht der Hossenung Ausdruck gegeben worden
war, die sittigen und ehrbaren Frauen der Stadt auf seiner
Burg mit erscheinen und an dem Festmahle theilnehmen
zu sehn.

Und nun war dieses Mahl unter freundlichem Beistand aller Dienerschaften des hohen Herrn in kürzester Frist hersgerichtet worden, und um die vierte Stunde bewegte sich der Zug der Geladenen, Männer und Frauen, die Lange Straße hinab, zur Burg hinauf. Die kleineren Bürgerfrauen aber, die von der Festlichkeit ausgeschlossen waren, sahen ihnen neidisch und spöttisch nach, und nicht zum wenigsten, als Trud und Emrent an ihnen vorüberzogen. Denn Beide waren absonderlich reich und prächtig gekleidet, in Ketten und hohen Krausen, und Emrent, aller Julisitze zum Trop, hatte sich ihr mit Hermelinpelz besetztes Mäntelchen nicht versagen können. Trud's Kleid aber stand steif und seierlich um sie her und bewegte sich kaum, als sie, zur Kechten ihrer Muhme, die Straße hinunterschritt.

Und nun war Alles oben, das Mahl begann, und die gothischen Fenster mit ihren kleinen, buntglasigen und viels hundertfältig in Blei gesaßten Scheidchen standen nach Fluß und Hof hin weit offen, und die Gäste, so lang es drin ein Schweigen gab, hörten von den Zweigen des draußenstehenden Rußbaums her das Jubiliren der Bögel. Aber nicht immer

schwieg es drinnen, Trinkspruch reihte sich an Trinkspruch, und wenn dann von der großen Empore herab, die zu Häupten des Kursürsten aufragte, die Stadtpseiser einsielen und die Paukenwirbel über den Fluß hin und bis weit hinaus in die Landschaft rollten, dann hielt der Fährmann sein Boot an, und die Koppelpserde horchten auf und sahen verwundert nach der sonst so stillen Burg hinüber.

#### 12.

## Am Wendenftein.

Um eben diese Zeit saß Grete daseim in der Hintersstude des ersten Stocks. Trud's letztes Wort an sie war gewesen: Hüte das Kind. Und nun hütete sie's. Es lag in einer Wiege von Rosenholz, ein Schleiertuch über dem Köpschen, und durch Thür und Fenster, die beide geöfsnet waren, zog die Luft. Herabgelassene Vorhänge gaben Schatten, und nur ein paar Fliegen tanzten um den Thymianbusch, der an der Vecke des Zimmers hing. Es regte sich nichts in dem weiten Hause.

Und doch war Jemand eingetreten: Baltin. Er hatte die Hausthür vorsichtig geöffnet, so daß die Glocke keinen Ton gegeben, und sah sich nun auf dem halb im Dämmer liegenden Flure neugierig um. Es war Alles wie sonst: an dem vordersten Duerbalken saßen die zwei Schwalbennester, und in den Nischen standen die Schränke, erst die von Rußsbaum, dann die von Kichnenholz, bis dicht an die Hofthür hin. Die Hofthür selbst aber stand auf; ein breiter Lichtsstreisen siel ein, und auf dem sonnenbeschienenen Hofe saßen die Tauben und spielten im Sand, oder schritten gurrend

und dabei stolz und zierlich ihre Köpse drehend an dem noch stolzeren Psau vorüber. Und dahinten war das von Wein überwachsene Gitter, von dem aus die sechs Treppenstusen niederführten, und durch die offenen Stellen des Laubes hindurch sah man die Malvenkronen und die Strauchspitzen des tieser gelegenen Gartens. Alles märchenhaft und wie verwunschen, und leiser noch, als er in das Haus eingetreten war, stieg er jetzt die Stiege hinauf, bis er an der Schwelle der Hinterstube hielt. Es schien, daß Grete schlief, und einen Augenblick war er in Zweisel, ob er bleiben oder wieder gehen solle. Aber zuletzt rief er ihren Namen, und sie sah lächelnd auf. Komm nur, sagte sie, ich schlafe nicht. Ich hüte ja das Kind. Willst du's sehen?

Nein, sagte er, laß es. Sehen wir's an, so wecken wir's, und ist es wach, so schreit es. Und es soll nicht wach sein, und noch weniger soll es schreien, denn ich will dich abholen. Me Welt ist draußen auf der Burg, und du bist hier allein, als wärst du die Magd im Haus oder die Kindermuhme. Komm, es sieht uns Niemand. Wir gehen an den Gärten hin, und die Stadtmauer giebt uns Schatten. Und sind wir erst oden, da thun wir, als fänden wir uns. Sieh, ich bin so neugierig. Und du bist es auch, nicht wahr? Er ist ja doch eigentlich unser Landesherr. Und am End' ist es ein Unrecht, ihn nicht gesehen zu haben, wenn man ihn sehen kann. Ich glaube, wir müssen ihn sehen, Grete. Was meinst du?

Grete lachte. Wie gut du die Worte stellen kannst. Sonst heißt es immer, Eva sei Schuld; aber heute nicht. Du beredst mich, und ich soll thun, was sie mir verboten. Ach, wer? Nun, du weißt es ja; Trud. Und da sitj' ich nun hier und gehorche. Und dann ist das Meine . . .

Laß nur. Es schläft ja. Und Regine hütet es so gut wie du. Komm, und eh' das Fest aus ist, sind wir wieder da. Und du setzest dich an deinen alten Platz, und Niemand weiß es. Und die schlafenden Kinder haben ihren Engel.

Nun gut, ich komm'. Und dabei rief sie nach der Regine, die neben dem Küchenherde saß, und ehe noch der Pfau draußen auf dem Hose gekreischt und sein Rad geschlagen hatte, was er, wenn er Greten sah, immer zu thun psiegte waren sie schon an ihm vorbei und zur Gartenpsorte hinaus, und gingen im Schatten der Stadtmauer, ganz wie Baltin es gewollt hatte, bis an das Wasserthor, und dann über die Tangerwiesen auf die Vorstadt zu. Niemand begegnete ihnen hier; Alles war wie ausgestorben; und erst als sie die "Freisheit" passirt und den äußeren Burghof erreicht hatten, sahen sie, daß hier die kleinen Leute sammt ihrem Gesinde zu vielen Hunderten standen und den Raum bis an die Zugdrücke hin so völlig füllten, daß an ein Hineinkommen in den inneren Burghof gar nicht zu denken war.

Und so schlug benn Valtin vor, wieder hügelabwärts zu steigen und drüben auf den Elbwiesen einen Spaziergang zu machen. Grete war es zufrieden, und erst als sie den Fährmann angerusen und den Fluß gekreuzt hatten, wandten sie sich wieder, um nun unbehindert auf die goldig im Scheine der Spätnachmittags-Sonne daliegende Burg zurückzusehen und in die von drüben her herüberklingenden Lebehochs mitzeinzustimmen.

Aber balb waren sie's mud', und sie gingen tiefer in bie hoch in Gras stehende, mit Ranunkeln und rothem Ampfer

übersäte Wiese hinein, bis sie zulest an einen niedrigen, mit Werft und Weiden besetzten Erdwall kamen, der sich quer durch die weite Wiesenlandschaft zog. Auf der höhe dieses Walles lag ein Feldstein von absonderlicher Form und so dicht mit Flechten überwachsen, daß sich ein paar halbverwitterte Schristzeichen daran nur mühsam erkennen ließen. Und auf diesen Feldstein sesten sie sich.

Was bedeutet ber Stein? fragte Grete.

Ich weiß es nicht. Bielleicht ein Wenbengrab.

Wie benn?

Weißt du denn nicht? Dies ist ja das Feld, wo die große Tangerschlacht war. Heiden und Christen. Und die Heiden siegten. Und zu beiden Seiten des Erdwalls, auf dem wir hier sigen, vor uns bis dicht an den Wald und hinter uns bis dicht an den Fluß, liegen sie zu vielen Tausenden.

Ich glaub' es nicht. Und wenn auch, ich mag nicht davon hören. Auch nicht, wenn die Christen gesiegt hätten... Aber sieh, wie schön. Und dabei zeigte sie mit der Hand auf die vor ihnen ausgebreitete Landschaft, die sie jetzt erst, von dem hochgelegenen Stein aus, mit ihrem Blick umfassen konnten. Es war dasselbe Bild, das sie letzten Herbst schon von der Burg und dem Gemäuer aus vor Augen gehabt hatten, nur die Dörfer, die damals mit nichts Andrem, als ihren Kirchthurmspißen aus dem Schattenstriche des Waldes hervorgeblickt, lagen heute klar und beutlich vor ihnen, und die Strohdächer mit ihren Storchennestern ließen sich überall erkennen.

Beißt du, wie die Dörfer heißen? fragte Grete.

Gewiß weiß ich's. Das hier rechts ift Buch, wo ber herr von Buch lebte, ber einen Schat in unfrer Tanger-

münder Kirche viele Jahre lang verborgen hielt, um ihn zuletzt als Lösegeld für seinen Herrn Markgrasen zu zahlen. Denn die Magdeburger hatten ihn gesangen genommen. Und er hieß Markgras Otto. Otto mit dem Pseil. Ein schöner Herr und sehr ritterlich, und war ein Dichter und liebte die Frauen. Weißt du davon?

Rein . . . Aber hier das Dorf mit dem blanken Wetter= hahn?

Das ift Fifchbed.

Ach, das kenn' ich. Da wohnt ja der alte Pfarr... aber nun hab' ich seinen Namen vergessen. D, von Dem weiß ich. Der war eines Fischbecker Bauern Sohn und sollte seines Baters Pferde hüten. Aber er wollt' es nicht und lief ihm fort, denn er wußt' es bestimmt in seinem Herzen, daß er ein Geistlicher und ein frommer Mann werden müsse. Und er wurd' es auch, und nun hütet er am selben Ort sein Umt und seine Gemeinde. Und sein Bater hat es noch ersebt.

Aber Grete, woher weißt du nur das Alles? Die Geschichte von der großen Tangerschlacht und von dem Tangersmünder Schahe, die weißt du nicht, und die von dem Fischsbecker Pastor weißt du so genau!

Grete lachte. Und weißt du, wie lang ich sie weiß? Seit gestern. Und weißt du, von wem? Von Gigas.

Das mußt du mir erzählen.

Freilich. Das will ich auch. Aber da muß ich weit ausholen.

Thu's nur. Wir haben ja Beit.

Nun sieh, Baltin, du weißt, ich bin immer weit fort; weit fort in meinen Gedanken. Und du weißt auch, um beßhalb halt' ich's aus. Und immer Abends, wenn ich mit Reuer Rovellenisches. Bb. v.

ber Regine bin, les' ich von Kindern oder schönen Prinzessinnen, die vor einem bosen König oder einer bosen Königin gestohen sind, und cs giebt viele solche Geschichten, und nicht bloß in Märchenbüchern, viel, viel mehr, als du dir denken kannst, und mitunter ist es mir, als wären alle Menschen irgend einmal ihrem Elend entlausen.

Baltin ichüttelte ben Ropf.

Du schüttelst den Kopf. Und sieh, das thu' ich auch. Oder doch von Zeit zu Zeit. Und so war es auch gestern, denn ich hatte wieder einen Traum gehabt, wieder von Flucht, und es war, als slög' ich, un mir war im Fliegen so wohl und so leicht. Aber als ich auswachte, war ich bedrückt und unruhig in meinem Gemüth. Und da dacht' ich, das soll ein Ende haben: du wirst Gigas fragen, der soll dir sagen, od es etwas Böses ist, zu sliehen. Und so ging ich zu ihm, gestern um die Mittagsstunde, trozdem ich wohl gehört hatte, daß er selber in Sorg' und Unruh' sei.

Und wie fandest du ihn?

Ich fand ihn in seinem Garten zwischen den Becten, und wir gingen auf und ab, wie er's gern thut, und sprachen vielerlei, und zuletzt auch von unserm Herrn Kurfürsten, der, wie wir ja schon wußten, eine Nacht und einen Tag auf seiner Tangermünder Burg zu verbleiben gedenke. Und als ich sah, daß er sich in seinem Gewissen sorzte, gerade so wie sich's Trud und Gerdt, als sie von ihm sprachen, in unsem Hause schon zugeslüstert hatten, da faßt' ich mir ein Herz und fragt' ihn: Was er wohl mein'? Ob Flucht allemalen ein bös und unrecht Ding sei? Oder ob es nicht auch ein rechtmäßig und zuständig Beginnen sein könne?

Und mas antwortete er bir?

Er schwieg eine gange Beile. Als wir aber an die Bant tamen, die ju Ende bes Mittelganges fteht, fagte er: Set bich, Gret'. Und nun fage mir, wie fommft bu gu folder Frag'? Aber ich gab ihm teine Antwort und wieder= holte nur Alles und fah ihn fest dabei an. Und all das konnt' ich, ohne mich ihm zu verrathen, benn ich hatte wohl bemerkt, daß er an nichts als an den gnäbigen und gestrengen Berrn Rurfürften bachte, ber genferifch geworben, und bag er immer nur alles Fährliche bor Augen fah, was ihm felber noch bevorstehen könne. Und endlich nahm er meine Sand und fagte: Ja, Grete, das ift eine fcmere Frag', und ich bente, wir muffen gum Erften allemal beten, bag wir nicht in Berfuchung fallen, und jum Zweiten, bag uns bie Unade Gottes überall, wo wir zweifelhaft und unficher in unfrem Bemuthe find, ben rechten Weg finden laffe. Denn die rich= tigen Wege find oft wechselvolle Wege, und wenn es beut' unfre Bflicht ift, zu gehorchen und auszuharren, fo fann es morgen unfre Bflicht fein, nicht zu gehorchen und uns burch Mucht einem ichlimmen Anfinnen zu entziehen. Aber Gines gilt heut' und immerdar: wir muffen in unfrem Thun, ob wir nun flieben oder ausharren, einem höheren Rufe Folge leiften. Und nun erzählte er mir von bem Gifchbed'ichen Paftor und feiner Blucht.

Aber er muß bir boch noch mehr erzählt haben?

Nein. Vielleicht, daß er's gethan hätt', aber der alte Peter Gung kam und unterbrach uns. Und ich wußte ja nun auch, was ich wissen wollt', und daß auch eine Flucht das Nechte sein könne. Und als ich heimging, zählt' ich mir her, wer alles gestohen sei. Joseph und Maria sloh. Und auch Petrus sloh aus seinem Gefängniß.

Aber ein Engel bes Herrn führte fie, fagte Baltin. Und fie flohen um Gott und Glaubens willen.

Es schien, daß diese Worte Greten ins Gewissen trasen, benn sie schwieg. Endlich aber sagte sie: Ja, um Gott und Glauben willen. Aber auch um Lebens und Rechtes willen. Ich mag fein Unrecht seben, und auch keines leiden.

Du weißt aber, daß wir Geduld üben und unfre Feinde lieben follen.

Ja, ich weiß es; aber ich tann es nicht.

Beil bu nicht willft.

Nein, ich will es nicht.

Und als sie soweit gesprochen, wandten sie sich wieder und sahen, daß der Sonnenball unter war und die Burgthürme bereits im Abendrothe glühten. Es ist Beit, daß wir heimgehen, sagte Baltin, oder wir verpassen's, und Trud' ist eher zu Haus als wir.

Laß sie, sagte Grete leicht. Ich mag nicht mehr nach Haus. Mir ist, als wäre dies mein letzter Tag, und als müßt' ich sort. Heute noch. Gleich. Willst du?

Baltin fah fie bang und fragend an.

Du willft nicht? Sag's nur. Du fürchteft bich.

Ich will, Grete. Ganz gewiß, ich will. Aber ich muß es einsehen, daß es nicht anders geht. Und hab' ich dir's anders versprochen, damals auf der Burg, als die Mädchen sangen und die Sommersäden zogen, so darsit du mich nicht beim Worte nehmen. Es war ein Unrecht.

Sie warf den Kopf, aber fagte nichts und nahm seinen Arm. Und so schritten sie wieder auf die Fähre zu. Die Sterne waren bald herauf und spiegelten sich in dem stillen Strom, während Mückenschwärme wie Nauchsäulen über ihnen

standen. Oben auf der Burg schimmerten noch die Lichter, sonst aber war Alles still, und nur aus weiter Ferne her hörte man noch ein Singen, das mehr und mehr verklang. Es waren die kleinen Leute, die, sammt ihrem Gesinde, vom Außenhose her wieder in die Stadt zogen. Und dazu klatschten eintönig die Anderschläge des Fährboots, und nun lief es auf, und Valtin und Grete sprangen ans Ufer.

Die Stadt gedachten sie soweit wie möglich zu meiben und nahmen ihren Weg an den Tangerwiesen hin, über die jett, mit ihnen zugleich, seuchte weiße Nebel zogen. Die hohen Nachtserzen ragten mit ihren Spisen über die Nebelsstreisen sort und mischten ihren Dust mit dem Duste des Heues, das frischgemäht zu beiden Seiten des Weges lag. Sie sprachen nicht, und Baltin suchte nur den Fledermäusen zu wehren, die, von dem alten Kirchengemäuer her, neben und über ihnen flatterten. So kamen sie bis an das Wasserthor und bogen in denselben Cirkelgang ein, auf dem sie gekommen waren, immer zwischen den Gärten und der Stadtmauer hin. Und nun hielten sie vor der Minde'schen Gartenpsorte.

Gute Nacht, Baltin, sagte Grete ruhig und beinah' gleichgültig. Als dieser aber ging, ohne sich umzusehen, rief sie noch einmal seinen Namen. Und er wandte sich wieder und lief auf sie zu. Und sie umarmten sich und küßten sich. Bergiß, Baltin, was ich gesagt hab'. Ich weiß, daß du dich nicht fürchtest. Denn du liebst mich. Und die sich lieben, die sürchten sich nicht. Und nun noch Eines. Nomm in einer halben Stund' in den Garten, in Euren, und wart' auf mich. Mir ist so wunderlich, und ich muß bich noch schen. Denn sieh, ich weiß es, es geschieht etwas;

ich fühl' es ganz deutlich hier. Und dabei legte sie bie Hand aufs Herz und zitterte.

Und er versprach es, und fie tremiten sich.

## 13.

# Flucht.

Die Bforte war nur angelehnt, und icon bom Garten aus ließ fich's erfennen, daß Trud ingwischen ins Saus gurudgefehrt fein muffe. Die Tenftervorhange bingen noch herab, und bas raich wechselnde Schattenfviel zeigte beutlich. baf ein Licht babinter bin und ber getragen wurde. Grete ftieg nun bie Stufen hinauf, die von bem Garten in ben Sof führten, brudte bas Bitter ins Schlog und fühlte fich, über Flur und Treppe bin, bis an bas hinterzimmer bes oberen Stods. Die Thure ftand noch offen, wohl ber Schmule halber, und Grete fah hinein. Bas fie fah, war nur bas Erwartete. Die Wiegenbede lag gurudgeschlagen, und Trud. in allem Bug und Staat, ben fie bei ber Festlichkeit actragen, muhte fich in gebudter Stellung um bas Rind, bas ftill balag, und nur bann und wann in Krämpfen zusammen= Ihre hohe Rrause war zerdrückt, ihr Saar halb herabgefallen; ihren filbernen hatengürtel aber, ber ihr beim Aufnehmen und Riederlegen bes Rindes hinderlich gemefen fein mochte, hatte fie von fich gethan und über bas fußbretten ber Wiege gehängt. Und jest richtete fie fich auf und fah Greten vor fich fteben.

Ei, Grete. Schon da! sagte sie bitter, aber ersichtlich noch mit ihrer inneren Erregung kampsend. Wo warst du?

Fort.

1100

Fort? Und ich hatt' es bir boch berboten?

Berboten?

Ja! Und nun fieh das Kind. Gin Wunder Gottes, wenn es uns am Leben bleibt. Und wenn es ftirbt, so bist bu Schuld.

Das darist du nicht sagen, Trud, antwortete Grete ruhig, während es um ihren Mund zukte. Schilt mich. Schilt mich, daß ich ging, das darst du, das magst du thun. Aber du darsst mich nicht schelten um des Kindes willen. An dem Kind ist nichts versäumt. Ich ließ es bei Reginen, und Regine, was sag' ich, ist dreißig Jahr im Haus. Und war Kindermuhme bei Gerdt, und dann war sie's bei mir und hat mich groß gezogen.

Ja, das hat sie. Aber wozu? Du weißt es und ich weiß es auch. Und die Stadt wird es bald genug ersfahren . . . Armes Ding du! Aber 's ist Erbschaft.

Sage nicht bas, Trub. Nichts von ihr. Ich will babon nicht hören.

Aber du follft es. Undankbare Creatur.

Grete lachte.

Lache nur, Bettelkind! Denn bas bift bu. Nichts weiter. Gine fahrende Frau war fie, und Keiner weiß, woher fie kam. Aber jett kennen wir fie, benn wir kennen bich. Gine fremde Brut seid ihr, und ber Teufel sicht euch aus euren schwarzen Augen.

Das lügft bu.

Trud aber, ihrer Sinne nicht mehr mächtig, erhob ihre Hand und schlug nach ihr.

Grete war einen Schritt zurückgetreten, und es slimmerte ihr vor den Augen. Dann, ohne zu wissen, was sie that, griff sie nach dem über der Wiege hängenden Gürtel und schlenderte ihn der verhaßten Schwieger ins Gesicht. Diese, vor Schwerz ausschreiend, wantte und hielt sich mühsam an einem hinter ihr stehenden Tischhen, und Grete sah nun, daß die scharsen Schen des langen silbernen Gehänges Trud's Stirn oder Schläse schwer verletzt haben mußten, denn ein Blutstreisen rann über ihre linke Wange. Aber sie schrak vor diesem Anblick nicht zurück und hatte nichts als das doppelt selige Gesühl ihres besriedigten Hasses und ihrer errungenen Freiheit. Ja, Freiheit! Sie war dieses Haus nun los. Denn das stand sest in ihrer Seele, daß sie nicht länger bleiben könne. Fort. Gleich. Und sie flog die Treppe hinab und über Flur und Hos in den Garten.

Da wuchsen wieder die Himbeerbüsche wie damals, wo sie hier mit Baltin zwischen dem hohen Gezweig gestanden und über den Hänfling und sein Nest geplaudert hatte; aber ihre verwisderte Seele dachte jener Stunden stillen Gkückes nicht mehr. Sie tletterte nur rasch hinauf und horchte gespannt, ob Baltin schon da sei. Er war es noch nicht. Und so sprang sie vom Zaun in den Zernit'schen Garten hinanter und versteckte sich in der Laube.

Denn daß er fommen wurde, das wußte fie.

Eine Viertelstunde war vergangen, als Grete Schritte vom Hose her hörte. Er war es, und sie lief ihm entgegen. Valtin, mein einziger Baltin. Ach, daß du nun da bift! Es ist gekommen, wie's kommen mußte. Und nun erzählte sie, was geschehen. Ich wußt' es. Alles, Alles. Und ich muß nun fort. Diese Nacht noch. Willst du, Valtin?

Sie waren, während Grete diese Worte sprach, vorsichtsshalber, um nicht gesehen zu werden, von dem Mittelsteige her auf die Schattenseite des Gartens getreten, und Valtin sagte nur: Ja, Gret', ich will. Was es wird, ich weiß es nicht. Aber ich sehe nun, du mußt fort. Und das hab' ich mir geschworen, so ich's nur einseh, daß du fort mußt, so will ich's auch, und will mit dir. Und dann sieh, ich bin ja doch eigentlich Schuld. Denn du wolltest nicht weg von dem Kind, und ich hab' dich überredet und dich troßig gesmacht und dich gesragt, wer dir's denn verbieten wolle?

Sage nicht nein, suhr er fort, als er sah, daß sie den Kopf schüttelte. Es ist so. Und am Ende, was thut's? Du oder ich, es ist all eins, wer die Schuld hat. Es nußte zuletzt doch so kommen, sür dich und für mich. Auch sür mich. Glaub es nur. Emrent ist nicht wie Trud, und wir leben setzt eigentlich gut mit einander. Aber auf wie lang? Es ist ein halber Frieden, und der Krieg steht immer vor der Thür. Eine Stief ist eine Stief, dabei bleibt's. Und soviel sie lacht, sie hat doch kein Herz sür mich, und wo das Herz schlt, da sehlt das Beste.

So willit du?

Sa. Grete.

So laß uns gehen. In einer Stunde schon. Um elf wart' ich braußen . . . Und nun eile dich; denn mir brennt ber Boden unter den Füßen.

Und damit trennten fie fich.

de ale

Als Grete gleich darauf wieder drüben in ihrem eigenen Garten war, huschte fie den Zaun entlang und an dem Bein-

fvalier vorbei bis auf den Sof. Sier aber befiel es fie plots= lich, daß fie, beim Gintreten in das Saus, vielleicht ihrem Bruder Berdt begegnen fonne, ber, wenn gereigt, nach Urt schwacher und abgespannter Naturen alle Mübigkeit abthun und in Buthausbrüche gerathen tonnte. Wenn er ihr jett in den Weg trat? wenn er fie mighandelte? Sie gitterte bei bem Gebanken und ichlich fo geräuschloß wie möglich die Treppe hinauf. Als fie bei ber nur angelehnten Thure tes hinterzimmers vorüber tam, borte fie, daß Trud' und Gerbt miteinander fprachen. Gie muß aus bem Saus, fagte Trud, ich mag die Bere nicht länger um mich haben. Aber wohin mit ihr? fragte Berdt. Das findet fich; wo ein Will' ift, ift auch ein Weg - fagt bas Sprüchwort. Ich hab' an die Monnen von Arendfee gedacht, bas ift nicht zu nab und nicht zu weit. Und da gehört fie bin. Denn fie bat ein katholisch Berg, trot Gigas, und immer, wenn fie mit mir fpricht, fo fucht fie nach bem Rapfelden mit bem Splitter. und halt es mit ihren beiben Sanden feft. Und ichmeigt fie bann, fo bewegen fich ihre Lippen, und ich wollte fcmoren. baß fie gur beiligen Jungfrau betet. - Mehr tonnte fie nicht erlauschen, denn das Rind, das bis babin rubig gelegen, be= gann wieder zu greinen, und Grete benutte den Moment und fühlte fich vorsichtig weiter bis an bas zweite Trepven= geländer und in ihre Giebelftube hinauf.

Der Mond schien auf die Dächer gegenüber, und sein zurücksallender Schein gab gerade Licht genug, um Alles deutslich erkennen zu lassen. Die Thür zu der Kammer nebenaustand offen, und Regine saß eingeschlasen am Fußende des Bettes. 'S ist gut so, sagte Grete und öffnete Schrank und Truhe, nahm heraus, was ihr gut dünkte, band ein schwarzes

Seibentuch um ihren Ropf und verbarg unter ihrem Mieder ein fleines Berlenhalsband, bas ihr, an ihrem Ginfegnungs= tage, vom alten Jacob Minde geschenkt worden war. Anderes hatte fie nicht. Und nun war fie fertig und hielt ihr Bundel in Sänden. Aber sie konnte noch nicht fort. Richt fo. Und an ber Schwelle ber Rammerthur fniete fie nieber und ricf Gott um feinen Beiftand an, auch um feine Berzeihung, wenn es ein Unrecht sei, was fie vorhabe. Und beiße Thränen begleiteten ihr Gebet. Dann erhob fie fich und fußte Reginen, die ichlaftrunten auffuhr und ben Damen ihres Lieblings nannte; aber ehe fie ben Schlaf völlig abfcutteln und fich wieder gurechtfinden tonnte, war Grete fort und glitt, mit ihrer Rechten fich aufftugend, die fteilen Stufen ber Oberftiege hinunter. Und nun horchte fie wieder. Das Kind wimmerte noch leis, und die Wiege ging in heftiger Schaufelbewegung, mahrend Trud, über das Rind gebeugt. rafch und ungeduldig ihre Wiegenlieder fummte; Berdt fchwieg. Bielleicht, daß er ichon ichlief.

Und im nächsten Augenblick war fie treppab, über Hof und Garten, und hielt draugen an der Pforte.

Baltin wartete schon. Er hatte sich zu dem Joppenrock, den er gewöhnlich trug, auch noch in eine dicke Friesz
jacke gekleidet, und in dem wuchernden Grase vor ihm lag
eine schmale, hohe Leiter, wie man sie um die Kirschenzeit
von außen her an die Bäume zu legen pslegt. Grete trat
auf ihn zu und gab ihm die Hand. Der breite Schatten,
der auf das Gras siel, hinderte sie, die Leiter zu sehen, desto
deutlicher aber sah sie seine winterliche Einkleidung. Und
sie lachte. Denn der Sinn sur das Komische war ihr geblieben. Und Baltin lachte gutmüthig mit und sagte: 's ift

für dich, Grete, wenn du frierst. Die Nacht ist kalt, auch eine Sommernacht. Und berweilen schlug es els, und die Glockenschläge mahnten sie wieder an das, was sie vorhatten. Baltin legte die Leiter an die Mauer, und Grete stieg hinauf. Und im nächsten Augenblicke war er selber oben und zog die Leiter nach und stellte sie nach außen. Und nun waren sie frei. Sie sahen sich an und athmeten auf, und der Zauber des um sie her liegenden Bildes ließ sie minutenslang ihres Leids und ihrer Gesahr vergessen. Die Nebel waren fortgezogen, silbergrüne Wiesen dehnten sich hüben und drüben, und dazwischen slimmerte der Strom, über den der Mond eben seine Lichtbrücke daute. Nichts hörbar als das Gemurmel des Wassers und die Glocken, die von einigen Stadtfirchen her verspätet nachschlugen.

Beide hatten sich angesaßt und eilten raschen Schrittes auf den Fluß zu.

Willft du hinüber? fragte Grete.

Rein, ich will nur einen Kahn los machen. Sie glauben bann, wir feien brüben.

Und als sie bald darnach den losgebundenen Rahn inmitten des Stromes treiben sahen, hielten sie sich wieder seitwärts, über die thauglitzernden Tangerwiesen hin, bogen in weitem Cirkel um den Burghügel herum und mündeten endlich auf einen Feldweg ein, der, hart neben der großen Straße hin, auf den Lorenz-Wald zusührte.

Als sie scinen Rand beinah erreicht hatten, sagte Grete: Ich fürchte mich.

Vor dem Wald?

Mein. Bor bir.

Valtin lachte. Ja, das ist nun zu spät, Grete. Du mußt es nun nehmen, wie's fällt. Und wenn ich dir deinen kleinen Finger abschneide, oder dich todt drücke vor Haß oder Liebe, du mußt es nun leiden.

Er wollt' ihr zärtlich das Haar streicheln, so weit es aus dem schwarzen Kopstuche hervor sah, aber sie machte sich los von ihm und sagte: Laß. Ich weiß nicht, was es ist, aber so lange wir in dem Wald sind, Valtin, darsst du mich nicht zärtlich ansehen und mich nicht küssen. Unter den Sternen hier, da sieht und Gott, aber in dem Walde drin ist Alles Nacht und Finsterniß. Und die Finsterniß ist das Böse. Ich weiß es wohl, daß es kindisch ist, denn wir gehören ja nun zusammen in Leben und in Sterben, aber ich sühl' es so, wie ich dir's sag', und du mußt mir zu Willen sein. Versprich es.

Ich versprech' es. Alles, was du willst.

Und hältft es auch?

Und halt' es auch.

Und nun nahm sie wieder seine Hand, und sie schlugen ben Weg ein, ber sie bis an die große Waldwiese führte. Hier war es taghell fast, und sie zeigten einander die Stelle, wo der Maibaum damals gestanden, und wo sie selber, am Schattenrande der Lichtung hin, auf den umgestülpten Körben gesessen und dem Taubenschießen und dem Tanz um die Linde her zugesehen hatten. Und dann gingen sie weiter waldeinwärts, immer einen breiten Fuspfad haltend, der sich nur mitunter im Gestrüpp zu verlieren schien.

Sie sprachen wenig. Endlich sagte Grete: Wohin geben wir?

Ins Lüneburg'sche, benk ich. Und bann weiter auf Lübeck zu. Da hab' ich Anhang.

Und weißt du ben Beg?

Nein, Grete, den Weg nicht, aber die Richtung. Immer ftromabwärts. Es kann nicht weiter sein als fünf Stunden; dann haben wir die Grenze, die bei Neumühlen läuft. Und die Tangermünd'schen Stadtreiter, auch wenn sie hinter uns her find, haben das Kachsehen.

Glaubst du, daß sie sich eilen werden, uns wieder zurück= zuholen?

Vielleicht.

Ja. Aber auch nichts weiter. Sie werden uns ziehen lassen und froh sein, daß wir fort sind. Und wenn dein Bater es anders will, so wird's ihm Emrent ausreden. Und wenn nicht Emrent, so doch Trud. Und nun erzählte sie das Gespräch zwischen Trud und Gerd, das sie von der nur angelehnten Thüre des Hinterzimmers aus bestauscht hatte.

So mochten sie zwei Stunden gegangen sein, und der Mond war eben unter, als Grete leise vor sich hin sagte: Laß uns niedersißen, Baltin. Meine Füße tragen mich nicht mehr. Und es war Alles wie damals, wo sie sich als Kinder im Walde verirrt hatten. Er aber bat sie, brad auszuhalten, bis sie wieder an eine hellere Stelle kämen. Und siehe, jeht war es wirklich, als ob sich der Wald zu lichten besänne, die Stämme standen in größeren Zwischenräumen, und Baltin sagte: Hier, Grete, hier wollen wir ruhn. Und todtmüde, wie sie war, warf sie sich nieder und streckte sich ins Moos. Und schon im nächsten Augenblicke schlossen sich ihre Wimpern. Er schob ihr ihr Reisebündel als Kissen

unter und bedte sie leise mit seiner Winterjade zu, bon ber er sich selber nur ein Bipfelchen gönnte.

Und bann ichlief er an ihrer Geite ein.

### 14.

## Auf dem Sloß.

Alls sie wieder erwachten, lag Alles um sie her in hellem Sonnenschein. Sie hatten dicht am Rande des großen Lorenz-Baldes geschlasen, der hier mit einer vorspringenden Ecke dis hart an den Strom trat, und der rothe Fingerhut stand in hohen Stauden um sie her. Ein paar seiner Blüten hatte der Morgenwind auf Greten herabgeschüttelt, und diese nahm eine derselben und sagte: Was bedeutet es mir? Es ist eine Märchenblume.

Ja; das ist es. Und es bedeutet dir, daß du eine ver= wunschene Prinzessin oder eine Hexe bist.

Das barfft bu nicht fagen.

Und warum nicht?

Weil es Trud immer gesagt hat . . . Aber weißt bu, Baltin, daß ich Hunger habe?

Und damit erhoben sie sich von ihrer Lagerstatt und gingen plaudernd immer am Wasser hin, bis sie weiter sluß= abwärts, wo der Waldvorsprung wieder einbog, an ein Fähr= oder Forsthaus kamen. Oder vielleicht auch war es beides. Anfangs wollten sie gemeinschaftlich eintreten, aber Valtin besann sich eines Andern und sagte: Nein, bleib; cs ist besser ich geh' allein. Und eine kleine Weile, so kam er mit Brod und Wilch zurück und hielt, als er Gretens ansichtig wurde, die hände schon von Weitem in die Höh', um zu zeigen,

was er bringe, und sie setzen sich ins hohe Gras, den Fluß zu Füßen und den Morgenhimmel über sich. Wenn es uns immer so schmedt . . . . sagte Baltin. Und Grete sah ihn freundlich an und nickte.

Als sie so saßen und mehr träumten als sprachen, bemerkten sie, daß mitten auf dem Strom ein großes Floß
geschwommen kam, lange, zusammengebolzte Stämme, auf
denen sich vier Personen deutlich erkennen ließen: drei Männer und eine Frau. Zwei von den Männern standen
vorn an der Spise des Flosses, während der Dritte, der
seinen raschen und kräftigen Bewegungen nach der Jüngste
zu sein schien, das ungesüge Steuer sührte. Was meinst du,
sagte Baltin, wenn wir mitsühren? Du bist müde von
Gehen. Und mitten auf dem Strom, da sucht uns Niemand.

Grete schien zu schwanken; Baltin aber setzte hinzu: Laß es uns versuchen; ich ruf' hinüber, und halten sie still und machen ein Boot los, nun so nehmen wir's als ein Zeichen, daß es sein soll. Und er sprang auf und rief: Hoiho! ein Mal über das andere.

Die Flößer verriethen anfänglich wenig Lust, auf diese Buruse zu achten, als Valtin aber nicht abließ, machte der am Steuer Stehende den Kahn los, der hinter dem Flosse herschwamm, und war im nächsten Augenblicke mit ein paar Ruderschlägen am diesseitigen Ufer.

Hoiho! Was Hoiho?

Valtin hörte nun wohl, daß es Wenden oder Böhmen waren, die bis Hamburg wollten, und trug sein Anliegen vor, so gut es ging. Der Böhmake verstand endlich und bedung sich einen Lohn aus, der so gering war, daß ihn Valtin gleich als Angeld zahlte.

Und nun fuhren fie nach bem Gloß hinüber.

213 fie neben bemfelben anlegten, fanden fich auch bie beiden andern Männer ein, zu denen nun der Jüngere fprach und ihnen bas Beloftuck überreichte. Sie fchienen's qu= frieden, und ber Aelteste, ichon ein Mann über Fünfzig und allem Anscheine nach ber Führer, lüpfte feine vieredige, mit Belg befette Müte und bot Greten und gleich barauf auch Baltin feine Sand, um ihnen beim Sinauffteigen auf bas Flog behüflich zu fein. Es war ziemlich an ber Sinterfeite. nicht weit von dem großen Drehbalfen, der als Steuer biente. und unfere beiden Alüchtlinge nahmen in der Nähe desfelben Blat. Alles gefiel ihnen, und Grete freute fich, daß Baltin ben Muth gehabt und die Flößer angerufen hatte; am besten aber gefiel ihnen ber Mann am Steuer, ber lebhaft und luftig war und sich befliffen zeigte, sie zu zerstreuen und ihnen den Aufenthalt angenehm zu machen. Er plauderte mit ihnen, fo gut es ein paar Worter guließen, und war erfinderisch in immer neuen Aufmertsamkeiten.

Als die Sonne schon ziemlich hoch stand, sah er, daß die vom Wasser zurückgeworsenen Strahlen die jungen Leute blendeten, und kaum daß er es wahrgenommen, als er auch schon das Steuer in Baltin's Hand legte und sich daran machte, mit Benutung umherliegender Bretter aus einem großen Stück Segelleinwand ein Belt für seine Schutzbeschlenen aufzurichten. Sie setzen sich unter das Dach und genossen nun erst der eigenthümlichen Schönheit ihrer Fahrt. Um User hin stand das hohe Schilf, und wenn dann das Voß den grünen Schilfgürtel streiste, slogen die Wasservögel in ganzen Völkern auf und sielen plätschend und schreiend an weiter flußabwärts gelegenen Stellen wieder ein. Der

Simmel wölbte fich immer blauer, und ein Mittaasmind. ber sich aufgemacht hatte, ftrich frisch an ihnen borüber und fühlte die Tageshiße. Borne, burch die gange Lange bes Moffes von ihnen getrennt, ftanden nach wie vor die beiden älteren Männer und angelten, ihre Saltung aber zeigte nur zu beutlich, daß fie mit bem Ertrag ihres Fanges wenig zufrieden waren. Waren es boch immer nur fleine Fifche. die, fo oft fie die Schnur zogen, in der Sonne hell aufblitten. Sett aber gab es einen Freudenschrei, und ein Breitfisch fo groß und ichwer, daß bie Schnur am Reifen war, flog mit einem Rud an Bord. Das war es, worauf fie gewartet hatten, und fie schütteten nun die neben ihnen ftebende Rufe mit fammt ihrem Inhalt wieder aus, füllten fie frisch mit Waffer und trugen ihren großen Fang wie im Triumph auf die Mitte bes Floffes, wo icon feit einiger Beit ein hell aufwirbelnder Rüchenrauch die Borbereitungen zu einer Mahlzeit anzudeuten schien. Und in der That hantierte hier emsig und lärmend ein junges Frauenzimmer umher, das mit seinen stechenden, tohlschwarzen Augen wohl dann und wann zu den neuen Ankömmlingen flüchtig herüber= gefeben, im Uebrigen aber burch feine gange Saltung weber Freude noch Theilnahme bezeigt hatte.

Und immer weiter ging die Fahrt, und immer stiller wurde der Tag. Auch der Mann am Steuer schwieg jetzt, und Valtin und Grete hörten nichts mehr als das Gurgeln des Wassers und das Gezirp im Rohr und dazwischen den Küchenlärm, in dem sich das junge Frauenzimmer, je näher die Mahlzeit rückte, desto mehr zu gefallen schien. Und jetzt nahm sie einen blanken Teller, hielt ihn hoch und schlug mit einem Duirl an die Außenseite. Das war das Zeichen,

und Alle versammelten sich um die Fenerstelle her. Nur Baltin und Grete waren zurückgeblieben; aber der Alte kam alsbald auf sie zu, und nach kurzer Ansprache, von der sie nichts verstehen konnten, nahm er Greten an der Hand und führte sie, während er die gangbarsten und trockensten Stellen ausstuchte, bis auf die Mitte des Flosses.

Und jett erft erkannten unfre Flüchtlinge, wie fonderbar. aber auch wie zwedentsprechend, die hier befindliche Roch= gelegenheit aufgebaut und eingerichtet war. Das gange Floß. auf mehr als zehn Schritt im Quadrat, war wie mit einem biden Rafen überbedt, auf bem fich wiederum, ebenfalls aus Rasenstücken aufgeschichtet, ein wohl drei Ruß hober und unverhältnißmäßig breiter und geräumiger Berd erhob. In Diesen waren Löcher eingeschnitten, und in den Löchern ftanden Töpfe, um die mehrere fleine Feuer luftig flackerten. Und nun festen fich die Manner in Front des Berdes, fo bag fie den Fluß hinuntersehen konnten, und nahmen ihr Mahl ein, das zunächst aus einer Brühe mit Suhn und Sirfe. bann aber aus bem Breitfifch, bem letten Ertrag ihres Fanges bestand. Alle ließen sich's schmeden; und als Baltin, gegen ben Schluß bes Mahles hin, fich über ihr Wohlleben verwunderte, lachte der Alte und beschrieb einen Rreis mit feiner Rechten, als ob er andeuten wolle, daß ihm Ufer und Landschaft, mit Allem was barauf fleucht und freucht, tributpflichtig feien.

Und nun war das Mahl beendet, und Baltin und Grete, nachdem fie gedankt, erhoben fich und suchten wieder ihr Zelt in Nähe des Steuers auf.

Sie mußten, an Neumühlen vorüber, schon meilenweit gefahren sein und hätten sich zu Jeglichem um sie her be= gludwünschen können, wenn nicht bas junge Frauenzimmer mit den blanken Glechten und ben schwarzen Stechaugen gemefen mare. Baltin hatte nichts bemerkt, aber ber icharfer febenden Grete war es nicht entgangen, daß fie feit Mittag fein Auge von ihnen ließ und ersichtlich etwas gegen fie vorhatte. Db aus Gifersucht oder Habjucht, ließ fich nicht erkennen, aber etwas Gutes fonnt' es nicht fein, und als ber Tag fich neigte, rudte Grete naber und theilte Baltin ihre Besorgniffe mit. Dieser schüttelte ben Ropf und wollte davon nichts miffen, und fiehe da, auch Grete vergaß es wieder. als fich, gleich nach Sonnenuntergang, ein neues Leben auf bem Floffe zu regen begann. Der Alte nahm eine Fiedel, und die Frauensperson, die fich mittlerweile geputt und eine rothe Schurze angelegt hatte, führte mit bem jungen Burichen einen böhmischen Tang auf. Darnach setten fie fich an ben Berd und fangen Lieder, Die der Alte mit ein paar Strichen auf der Fiedel begleitete.

Und nun kam die Dämmerung, und die Sterne begannen matt zu stimmern. Das Floß selbst hatte sich hart ans User gelegt, das hier, ansänglich flach, dreißig Schritte weiter landeinwärts eine hohe, steile Wandung zeigte. Es war noch hell genug, um die rothgelben Töne des setten Lehmsbodens erkennen zu können. Alles schwieg, und nur Grete, der ihr Verdacht wiedergekommen war, sagte leise: Valtin, ich habe doch Recht. Ich sürchte mich.

Glaubst du wirklich, daß es bose Leute find?

Nicht eigentlich böse Leute, aber sie werden der Berssuchung nicht widerstehen können. Du hast ihnen Geld gezeigt, und die Frau hat gesehen, daß ich Schmuck trage.

Sie werden uns berauben wollen. Und fegeft bu dich zur Wehr, so ist es unser letter Tag.

Baltin überlegte hin und her und sagte dann: Ich fürcht', es ist wie du sagst. Und so müssen wir wieder sliehen. Ach, immer sliehen! Auch noch auf der Flucht eine Flucht. Und er seufzte leise.

Grete hörte die Alage wohl heraus, aber fie hörte zugleich auch, daß es kein Vorwurf war, und so nahm fie seine Hand und sah in bittend an. Kannte sie doch ihre Macht über ihn. Und diese Macht blieb ihr auch diesmal tren, und Alles war wieder gut.

Es traf sich glücklich, daß das Floß mit eben dem Hinterseck, auf dem ihr Zelt stand, auf den Usersand gesahren war. Sie theilten sich's mit und kamen überein, auf das Segeltuch, das sie den Tag über zu Häupten gehabt hatten, eine Silbermünze zu legen, und sobald Alles schliefe, mit einem einzigen Sah ans User zu springen. Wären sie dann erst die steile Lehmwand hinaus, so würde sie Niemand mehr verfolgen. Und wenn es geschäh', so wär' es ohne Noth und Gesahr, denn Schisselute hätten einen schweren Gang und wären langsam zu Fuß.

Und während sie so sprachen, war der Mond aufgegangen. Das erschreckte sie vorübergehend. Aber es standen auch Wolken am Himmel, und so warteten sie, daß diese herausziehen und den Wond überdecken möchten.

Und nun war es geschehen. Jest! sagte Valtin, und ben Beistand bes himmels anrusend, sprangen sie vom Floß ans Ufer. Das seichte Wasser, das hier um ein paar Vinsen herstand, klaschte hoch auf; aber sie hatten bessen nicht

Acht, und im nächsten Augenblicke die steile Lehmwand ersketternd, schritten sie rasch über das Feld hin und in die Nacht hinein.

Niemand folgte.

# 15. Drei Safire (pater.

Drei Jahre maren feitdem vergangen, und wieder farbte der Herbst die Blätter roth; allüberall in der Altmark, und nicht zum wenigsten in dem Städtchen Arendsee, beffen endlos lange Strafe, zugleich feine einzige, nach links hin aus Säufern und Barten, nach rechts bin aus Rloftergebäuben und zwischenliegenden Sedenzäunen bestand. Sinter einem dieser Heckenzaune, der abwechselnd von Dorn und Liguster gebildet wurde, ließ fich ein auf Säulen ruhender Rreuggang erkennen, in beffen quabratischer Mitte ber Rlofterfirchhof lag, wild und vermahrlof't, aber in feiner Berwahrlofung nur um fo iconer. Ginige hochaufgemauerte Grabfteine schimmerten aus allerlei Berbftesblumen und bichtem Grafe hervor, die meiften aber verstedten fich im Schatten alter Birnbäume, beren ungeftütte 3meige mit ihrer Laft bis tief zu Boben hingen. Vorübergiehende Fremde murden fich bes Bildes gefreut haben, das eben jett, bei niedergehender Sonne, von absonderer Schönheit mar; ein paar Arendsee'sche Bürger aber, Sandwerker und Adersleute zugleich, die mit ihrem Gefpann bom Felde heimkamen, achteten bes mohl= bekannten Anblicks nicht und hielten erft, als fie ichon breißig Schritt über ben Bedenzaun hinaus waren und an ber andern

- 910

100

Seite der Straße dreier hochbepackter Wagen ansichtig wurden, die hier vor einer alten Ausspannung mit tieser Einsahrt den ohnehin schmalen Weg beinah versperrten.

Süh, Kerften, doa sinn se all. Awers hüt wahrd et nig mihr.

Nei, hüt nich. Un weet'st all, Hanne, se speelen joa nicht blot mihr mit Zocken un Puppen. Se kümmen joa nu fülwer 'rut.

Joa; so hebb ict't ook hürt. Richt'ge Minschen . . . Jott, wat man nich allens erlewen beiht!

Und damit gingen fie vorüber, weiter in die Stadt hinein. Und es war fo, wie die beiden Ackerburger gefagt hatten. Buppenspieler, die, wie's dazumalen auffam, ihre Puppen zeitweilig im Raften ließen und an Stelle derfelben in eigener Berson auftraten, waren an eben jenem Nachmittag in das Städtchen gekommen und hatten fich's in ber Ausspannung, bor ber ihre Wagen hielten, bequem gemacht. Da fagen fie jest zu vier um den Tifch ber großen Schenkftube herum, ihrem Aufput und ihrer Redeweise nach oberdeutsches Bolt. und verthaten das Geld, das ihnen der Salzwedel'iche Michaelismarkt eingebracht hatte. Denn bon baber tamen fie. Zwei berfelben alte Bekannte von uns. Der Schwarghaarige, mit einer Narbe quer über der Stirn, mar Derfelbe, ben wir an jenem bellen Juli = Bormittag, an dem unfere Befchichte begann, an ber Emrent Fenfter vorüber feinen Umritt hatten machen febn, und Der neben ihm, ja, bas wenn nicht alles täuschte, ber Sagre, Schlader= mußte. beinige mit dem weißen Bemd und der hohen Filgmute fein, ber bei Tage die Baute gerührt und am Abend, in feinem hölzernen Abbild wenigstens, ben Polizei=Schergen bes "jüngsten Gerichts" gemacht hatte. Ja, sie waren es wirklich, bieselben sahrenden Leute, denn eben erschien auch die große stattliche Frau, die damals, in halb spanisch halb türkischem Aufzug, als Dritte zwischen ihnen zu Pserde gesessen. Auch heute war sie verwunderlich genug gekleidet, trug aber, statt des langen schwarzen Schleiers mit den Goldsternchen, ein scharlachrothes Manteltuch, das sie, voll Majestät und nach Art eines Krönungsmantels, um ihre Schultern gelegt hatte. Uch, Zenobia! riesen Alle und rückten zusammen, um ihr am Tische Platz zu machen. Mit ihr zugleich war der Wirth eingetreten, ein paar Kannen im Arm, und überbot sich alsbald in Raschheit und Dienstbessissensen seine Gäste. Wußt' er doch, daß sie mit vollem Beutel kamen und außers dem Freibrief und gutes Zeugniß von aller Welt Obrigkeit aufzuweisen hatten. Und was wollt' er mehr?

Wirth, rief der Schwarzhaarige, der auch heute wieder die Herrenrolle spielte, die Salzwedel'schen haben mir gefallen. Die drehen den Schilling nicht erst ängstlich um. Zwei Mal gespielt jeden Tag, erst die Puppen und dann wir selber. Und immer voll und kein Apfel zur Erde. Ein lustiges Volk; nicht wahr, Wirth? Und wie heißt doch der Spruch von den Salzwedel'schen? Ihr kennt ihn?

Gi, freilich; welcher Altmärt'iche wird ben nicht kennen. Gin guter Spruch, und er geht fo:

De Stenbal'ichen brinten gerne Bien,

De Garbeleger wüll'n Junter fien,

De Tangermund'ichen hebben Moth,

De Soltwedler awers, be hebben dat Goth.

Ja, das haben sie, das haben sie! schrien Alle durch= einander, und der Wirth wiederholte seinerseits: Ein guter

Spruch, ihr Herren. Bloß daß die Arendsee'schen brin vergeffen find.

Ei, warum vergessen! Solch Sprüchel ist ja nicht wie's Vaterunser, wo nichts zu kann und nichts weg. Was ihm sehlt, das machen wir dazu. Könnt Ihr nicht einen Neim machen, Wirth? Ein Wirth muß Alles können, reimen und rechnen.

Ja, rechnen! fiel ber Chorus ein.

Aergert ihn nicht, sonst bringt er's nicht zu Stand'. Und ich seh's ihm an, daß er dran haspelt. Habt Ihr's?

Ja. . . . De Stendal'schen brinken gerne Wien . . .

Nein, nein, das nicht. Das ift ja die alte Leier. Wir wollen den neuen Reim hören, den Arendsee'schen. Und so ging es unter Lärmen und Schreien weiter, dis der Wirth eine Pause wahrnahm und in schelmischem Ernst über den Tisch hindeclamirte:

Un be Urend see'schen, be hebben dat Stroh, Amers hebben fifteig'n Monnen bato.

Funfzehn Nonnen! Habt ihr gehört? Aber woher denn Nonnen? Es giebt ja keine Nonnen mehr. Ich meine hier zu Land. Unten im Reich, da hat's ihrer noch genug. Nicht wahr, Zenobia? Aber hier! Alles aufgehoben, was sie "fäcularisiren" nennen. Habe mir's wohl gemerkt. Und das hat euer vorvoriger Herr Kurfürst gethan, der Herr Joachim, den ich noch habe begraben sehn. War das erste Mal, daß mein Vater selig dis hier hinauf ins Wittenberg'sche kam. Unno 71, und ich war noch ein Kind.

Ja, sie find aufgehoben. Aber 's giebt ihrer doch noch, hier und überall im Land. Und obwohlen unser alter Roggens stroh alle Sonntage gegen sie predigt, es hilft ihm nichts, fie bleiben doch. Und warum bleiben fie? Weil fie ben adligen Anhang haben. Und oben in Cölln an der Spree, na, das weiß man, da sigen auch die Junkerchen zu Rath und drücken ein Auge zu.

Gut, gut. Meinetwegen. Lassen wir die Junker und die Nonnen. Es muß auch Nonnen geben. Nicht wahr, Zenobia?

Diefe zog ihre rothe Drapirung nur noch fester um ihre Schulter und schwieg in königlicher Burbe weiter.

Un hebben fifteig'n Nonnen dato! Wahrhaftig, Wirth, bas habt Ihr gut gemacht, sehr gut. Ihr könnt't uns die Stücke schreiben. Was meinst, Nazerl, wir haben schon schlechtre gehabt! Aber singen wir; du singst vor, Matthes. — Und der Angeredete, der seinem starr und aufrecht stehenden rothen Haare, vor Allem aber seinen linsengroßen Sommersprossen nach der einzig Plattdeutsche von der Gesellschaft zu sein schien, intonirte mit heiserer Stimme: Kaiser Karolus sien bestet Peerd.

Nicht doch, nicht doch, fuhr der mit der Narbe dazwischen, das kann Zenobia nicht hören; das singen ja die Knechte. Sing du, Hinterlachr. Aber was Fein's und Zierlich's. Und Hinterlachr sang:

> Bu Bacharach am Rheine Da hat mir's wohlgethan, Die Wirthin war so feine, So feine, Und als wir ganz alleine . . .

Ach, dummes Zeug. Immer Weiber und Weiber. Aber sie benken nicht dran; und am wenigsten, was eine richtige Wirthin ist. Sie lachen dich aus. Nazerl, mach du bein

Sach'. Aber nichts von den Weibern; hörft du. Halt dich an das! — Und dabei schob er ihm eine frische Kanne zu, die der Wirth eben hereingebracht hatte.

Und Nazerl hob an:

PROPERTY.

Der liebste Buhle, ben ich hab',
Der liegt beim Wirth im Keller,
Er hat ein hölzins Röcklein an
Und heißet Muskateller.
Hab' manche Nacht mit ihm verbracht,
Er hat mich immer glücklich 'macht, glücklich 'macht,
Und lehrt mich lustig singen.

Das ist recht. Der liebste Buhle, den ich hab' . . das gefällt mir. Der Nahi hat's getroffen. Was meinst, Benobia? — Und Alle wiederholten den Vers und stießen mit ihren Kannen und Bechern zusammen.

Ihr müßt nicht so lärmen, sagte jett Der, ber mit "Bacharach am Rheine" so wenig durchgedrungen war. Er liegt grad' über uns, und ich glaub', er macht es nicht lange mehr.

Renobia nicte.

So ging's unten her. Ueber ihnen aber, auf einer Schütte Stroh, drüber ein Laken gebreitet war, lag ein Kranker, ein Kissen unterm Kopf und mit ein paar Aleidungsftücken zugedeckt. Neben ihm, auf einem Fußschemel, saß eine junge Frau, blaß und fremd, und hielt mit ihrer Rechten ben Henkel eines als Wiege dienenden Korbes, mit ihrer Linken die Hand des Kranken. Dieser schien einen Augenblick geschlasen zu haben, und als er jeht die Augen wieder

öffnete, beugte fie fich zu ihm nieder und fragte leife: Wie ift bir?

Gut.

Ach, sage nicht gut. Deine Stirn brennt, und ich seh', wie beine Brust sliegt. Mein einzig lieber Baltin, vergieb mir, sage mir, daß du mir vergiebst.

Bas, Grete? Bas foll ich dir vergeben?

Was? was? Alles, Alles! Ich bin Schuld an beinem Tod. Aber ich wußt' es nicht anders, und ich wollt' es nicht. Ich war ein Kind noch, und sieh, ich liebte dich so sehr. Aber nicht genug, nicht genug, und es war nicht die rechte Liebe. Sonst wär' es anders gekommen, Alles anders.

Lag es, Grete.

Rein, ich lass' es nicht. Ich will mein herz ausschütten vor dir. Ach, sonft beichten die Sterbenden, ich aber will bir beichten, dir.

Er lächelte. Du haft mir nichts zu beichten.

Doch, doch. Biel, viel mehr, als du glaubst. Denn sieh, ich habe nur an mich gedacht; das war es; da liegt meine Schuld. Es kommt Alles von Gott, auch das Unrecht, das man uns anthut, und wir müssen es tragen lernen. Das hat mir Gigas oft gesagt, so ost; aber ich wollt' es nicht tragen und hab' aufgedäumt in Haß und in Ungeduld. Und in meinem Haß und meiner Ungeduld hab' ich dich mit fortgezwungen und habe dich um Glück und Leben gebracht.

Er schüttelte den Kopf und wiederholte nur leise: Laß es, Grete. Du haft mich nicht um das Glück gebracht. Es war nur anders, als andrer Leute Glück. Weißt du noch, als wir auf dem Floß suhren und das Schilf streisten und die Wasservögel aufslogen, ach, wie stand da der Himmel so

blau und golden über uns, und wie hell ichien uns bie Sonne! Ja, da waren wir glücklich. Und als wir dann auf Lübeck zogen und bas Holftenthor bor uns hatten, bas uns mit feinen grünen und rothen Biegeln anfah, und bann Musit und Fahnenschwenker auf uns gutamen, als ob man uns einen Ginzug machen wolle, ba lachten wir und waren froh in unserem Bergen, benn wir nahmen es als ein gutes Beichen und mußten nun, daß wir gute Tage haben murden. Und wir hatten fie auch, und hatten fie noch, benn fleißige Tage find gute Tage, wenn nicht ber Streit gefommen war', ber Streit um viel und nichts . . . Er bacht' nämlich, er bürf' es dir ansinnen, weil wir arm waren und er reich. und eines Rathsherrn Cohn. Und ba mar es benn freilich aus . . . Aber lag, Grete. Bas wir gehabt haben, bas haben wir gehabt. Und nun gieb mir bas Rind, bag ich mich feiner freue.

Grete war aufgestanden, um ihm das Kind zu geben; eh' sie's jedoch ausnehmen konnte, befiel ihn ein Stickhusten, wohl von der Anstrengung des Sprechens, und als der Ansfall endlich vorüber war, lag er schweißgebadet da, matt und halbgeschlossenen Auges, wie ein Sterbender.

So vergingen Minuten, bis er sich wieder erholt hatte und trinkent zu wollen schien. Wenigstens sah er sich um, als such' er etwas. Und wirklich, neben seinem Lager stand ein Hafenglas, drin ihm aus Brodrinden und dünnem Essig ein Getränk gemacht worden war. Aber der Geschmack widerstand ihm, und er wies es zurück und sagte: Wasser. Und Grete holte den Wasserkrug herbei, der groß und unhandlich und viel zu schwer war, um braus zu trinken, und als sie noch unschlüssig dastand und überlegte, wie sie den Trunk

ihm reichen solle, hob er sich mühsam auf und sagte lächelnd: Aus beiner Hand, Gret'; ein paar Tropsen bloß. Ich brauche nicht viel. Und sie that's und gab ihm. Als er aber gestrunken, hielt sie sich nicht länger mehr und rief, während sie halb im Gebet und halb in Berzweislung ihre Hände gen Himmel streckte: Ach, daß ich leben muß! Baltin, mein einzig Geliebter, nimm mich mit dir, mich und unser Kind. Was hier noch war, warst du. Nun gehst du. Und wir sind unnüt auf dieser Welt.

Nein, Grete, nicht unnüt. Und du mußt leben, leben um des Kindes willen. Auch wenn es dir schwer wird. Und du wirst es, denn du hattest immer einen tapfern und guten Muth. Ich weiß davon. Und nun hör mich und thu wie ich dir sage. Aber bücke dich; bitt', denn es wird mir schwer.

Und fie rudte naber an fein Riffen.

Es muß etwas geschehen, suhr er fort, und du kannst nicht mehr bleiben mit den fahrenden Leuten unten. Ich mag sie nicht schelten, denn sie waren gut mit uns, aber sie sind doch anders als wir. Und du mußt wieder eine Heimsstätt' haben und Herd und Hauß und Sitt' und Glauben. Und so versprich mir denn, mache dich los hier, in Frieden und guten Worten, und zieh wieder heim und sage... und sage... und sage... daß ich Schuld gewesen.

Grete schüttelte heftig den Kopf. Ihm die Schuld zuszuschieden, das erschien ihr schwerer als Alles. Er aber legte still seine Hand auf ihren Mund und wiederholte nur: . . . daß ich Schuld gewesen. Und wenn du daß gesagt hast, Grete, dann sag auch, du kämest, um wieder gut zu machen, was du gethan, und sie sollen dich halten als ihre Wagd. Und du wolltest kein Glück mehr, nein, nur Ruh' und Rast.

Und bann mußt du niederknieen, nicht bor ihr, aber bor beinem Bruder Gerbt. Und er wird bich aufrichten . . .

Ach, daß es käme, wie du sagst! Aber ich kenn' ihn besser. Er wird mir drohn und mich von seiner Schwelle weisen, mich und das Kind, und wird uns bose Namen geben.

Ich fürcht' es nicht. Aber wenn er härter ift, als ich ihn schätze, dann geh ihn an um dein Erbe, das wird er dir nicht weigern können. Und dann suche dir einen stillen Platz und gründe dir ein neues Heim und einen eigenen Herd. Thu's, Gret'. Ich weiß, du hast ein trotig Gemüth; aber bezwinge dich um des Kindes willen. Versprich mir's. Willst du?

Ich will.

Es schien, daß sie noch weiter sprechen wollt', aber in diesem Augenblicke trat Zenobia ein und sagte: Denk, Gret', 's giebt noch a Spiel heut. Den "Sündsall" wollen's. Das Leutvolk laßt uns ka Ruh nit. Aber a "Sündsall" ohn' an Engel? das geht halt nit. Und drum komm' i. Was meinst, Gret'?

Diefe ftarrte bor fich bin.

Geh, fagte Baltin. Rude ben Korb bicht her zu mir und spiele ben Engel. Und wenn die Stelle kommt, wo du die Balme hebst, dann benk an mich.

Und sie rückte den Korb näher an sein Lager und beugte sich über ihn. Er aber nahm noch einmal ihre Hand und sagte: Und nun leb wohl, Gret', und vergiß es nicht. Ich höre jedes Wort. Geh. Ich wart' auf dich.

Und Grete ging und barg ihr Gesicht in beibe Sanbe.

#### 16.

# Die Monnen von grendfee.

Am andern Morgen ging es in Arendsee von Mund zu Mund, daß einer von den Puppenspielern über Nacht gestorben sei. An allen Ecken sprach man davon, und Alles war in Aufregung. Bas mit ihm thun? Ein Sarg war beschafft worden, das war in der Ordnung; aber wo ihn begraben, das blieb die Frage. Bar ihr Kirchhof ein Begräbnisplat sür sahrende Leute, von denen Keiner wußte, weß Glaubens sie seien, Christen oder Heiden? Oder vielsleicht gar Türken. Und dabei dachte Jeder an die Frau, die gestern, vor Beginn des Spiels, ein langes rothes Tuch um die Schulter, am Eingange gesessen

Es war klar, daß nur der alte Prediger Noggenstroh den Fall entscheiden konnte; und ehe Mittag heran war, wußte Jeder, daß er ihn entschieden habe und wie. Grete selber hatte, neben einer eindringlichen Ermahnung, das Nein aus seinem Munde hören müssen.

Da war nun große Noth und Trübsal, und es wurd' erst wieder lichter um Gretens Herz, als sich die Wirthin ihrer erbarmte und ihr anrieth, drüben ins Aloster zu den Nonnen zu gehen, die würden schon Rath schaffen und ihr zu helsen wissen, wär' es auch nur, weil sie den alten Roggenstroh nicht leiden könnten. Sie solle nur Muth haben und nach der Domina fragen, oder, wenn die Domina krank sei (denn sie sei sehr alt), nach der Isse Schulenburg. Die habe das Herz auf dem rechten Fleck und sei der Domina rechte Hand. Und wenn Diese stürbe, dann würde sie's.

Das waren rechte Troftworte, und als Grete ber Wirthin dafür gedankt, machte fie fich auf, um drüben im Aloster das ihr bezeichnete Saus aufzusuchen. Gin paar halbwachsene Kinder, die vor dem Thor der Ausspannung spielten, wollten ihr den Weg zeigen, aber fie zog es bor, allein zu fein, und ging auf die Stelle gu, mo der Bedenzaun und dabinter der Preuzgang war. Als fie hier, trots allem Suchen, feinen Gingang finden tonnte, prefte fie fich durch die Secte hindurch und stand nun unmittelbar vor einer langen offenen Rundbogenreihe, zu der ein paar flache Sandsteinstufen von der Seite ber hinaufführten. an ben Gewölbekappen befanden fich halbverblagte Bilder, an benen eines fie fesselte: Engelsgestalten, Die schwebend einen Tobten trugen. Und fie fah lange hinauf, und ihre Lippen bewegten fich. Dann aber ftieg fie nach ber andern Seite bin die gleiche Bahl von Stufen wieder hinab und fah fich alsbald inmitten des Rlofterfirchhofes, der fast noch wirrer um fie her lag, als fie beim erften Anblick erwartet. Wo nicht die Birnbäume mit ihren tiefherabhängenden Zweigen Alles überbedten, ftanden Dill= und Fenchelbolben, hoch in Samen geschoffen; bazwischen aber allerhand ber= fpatete Prauter, Thymian und Rosmarin, und füllten die Luft mit ihrem würzigen Duft. Und fie blieb fteben, ductte fich und hob fich wieder, und es war ihr, als ob diese wuchernde Graberwildniß, diese Pfadlofigfeit unter Blumen, fie mit einem geheimnifvollen Bauber umspinne. Endlich hatte fie bas Ende des Rirchhofes erreicht, und fie fah amischen ben Bogen hindurch, die das Biereck auch nach Diefer Seite bin abschloffen, auf ben in ber Tiefe liegenden Rlofterfee, ben nach links bin, ein paar hundert Schritt 14 Reuer Rovellenicat. Bb. V.

weiter abwärts, einige Häuser umftanden. Eines bavon, das vorderste, steckte ganz in Epheu und war bis in Mittelhöhe bes Daches von fleischblättrigem und rothblühendem Hausslaub überdeckt. All das ließ sich beutlich erkennen, und als Grete bis dicht heran war, sah sie, daß eine Magd auf dem Schwellsteine stand und den großen Messingklopfer putte.

Wer wohnt hier? fragte Grete.

Das Fräulein von Jagow.

Ift das eine von den Monnen?

Das Mädchen lachte. Von den Nonnen? Wir haben keine Nonnen mehr. Es ist die Domina.

Das ift gut. Die such' ich.

Und das Mädchen, ohne weiter eine Frage zu thun, trat in den Flur zurück, um ihr den Weg frei zu machen, und wies auf eine Thür zur Linken. Da.

Und Grete öffnete.

Es war ein hohes, gothisches, auf einem einzigen Mittelpseiler ruhendes Zimmer, dern es schwer hielt, sich auf den ersten Blid zurechtzusinden, denn nur wenig Sonne siel ein, und alles Licht, das herrschte, schien von dem Feuer herzusommen, das in dem tiesen und völlig schmucklosen Kamine brannte. Neben diesem, einander gegensüber, saßen zwei Frauen, sehr verschieden an Jahren und Erscheinung, zwischen ihnen aber lag ein großer, gelb und schwarz gesteckter Wolfshund, mit spizem Kopf und langer Ruthe, der der Jüngeren nach den Augen sah und wedelnd auf die Bissen wartete, die diese ihm zuwarf. Er ließ sich auch durch Gretens Eintreten nicht stören und gab seine Herrin erst frei, als diese sich nach der Thür hin wandte und in halblautem Tone fragte: Wen suchst du, Kind?

Ich suche die Domina.

Das ist sie. Und dabei zeigte fie nach dem Stuhl gegenüber.

Die Gestalt, die hier bis dahin zusammengekauert gesessen hatte, richtete sich jetzt auf, und Grete sah nun, daß es eine sehr alte Dame war, aber mit scharsen Augen, aus benen noch Geist und Leben blitzte. Zugleich erhob sich auch der Hund und legte seinen Kopf zutraulich an Gretens Hand, was ein gutes Borurtheil für diese weckte. Denn er kennt die Menschen, sagte die Domina.

Diese hatte mittlerweilen Greten an ihren Stuhl herans gewinkt.

Wie heißt du, Kind? Und was führt dich her? Aber stelle dich hier ins Licht, denn mein Ohr ist mir nicht mehr zu Willen, und ich muß bir's von den Lippen lesen.

Und nun erzählte Grete, daß sie zu den fahrenden Leuten gehöre, die gestern in die Stadt gekommen seien, und daß Einer von ihnen, der ihr nahe gestanden, in dieser Nacht gestorben sei. Und nun wüßten sie nicht, wohin ihn begraben. Einen Sarg hätten sie machen lassen, aber sie hätten kein Grab für ihn, kein Fleckchen Erde. Wohl sei sie bei dem alten Prediger gewesen und hab' ihn gebeten, aber der habe sie hart angelassen und ihr den Kirchhof versagt. Den Kirchhof und ein christlich Begräbniß.

Bift bu driftlich?

Ja.

Aber du fiehft fo fremd.

Das macht, weil meine Mutter eine Span'sche war.

Eine Span'sche? ... Und im alten Glauben?

Ja, Domina.

Die beiden Damen sahen einander an, und die Domina sagte: Sieh, Ise, das hat ihr der Roggenstroh von der Stirn gelesen. Er sieht doch schärfer, als wir denken. Aber es hilft ihm nichts, und wir wollen ihm einen Strich durch die Rechnung machen. Er hat seinen Kirchhof, und wir haben den unsren. Und auf unsrem, denk' ich, schläft sich's besser.

Ja, Domina.

Sieh, Rind, bas fag' ich auch. Und ich marte nun fcon mauches Jahr und manchen Tag darauf. Aber der Tag will nicht tommen. Denn du mußt wissen, ich werde fünfund= neunzig und war ichon geboren und getauft, als ber Witten= berg'sche Doctor gen Worms ging und bor Raifer Carolus Quintus ftand. Ja, Rind, ich habe viele Beiten gefeben. und fie waren nicht ichlechter, als unfre Zeiten find. Und morgen um die neunte Stunde, ba fomm nur berauf mit beinem Todten, und da foll er fein Grab haben. Gin Grab bei uns. Und nicht an schlechter Stell' und unter Unkraut: nein, wir wollen ihn unter einem Birnbaum begraben, ober. fo bu's lieber haft, unter einem Fliederbusch. Börft du. Berlag bich auf mich und auf Diefe bier. Denn Die bier und ich, wir verstehen einander, nicht wahr, Ise? Und wir wollen die Rlofterglode läuten laffen, daß es der Roggenftroh bis in feine Stube bort und nächften Sonntag wieder gegen uns predigt, gegen uns und gegen den Antichrift. Das thut er am liebften, und wir horen es am liebften. Und nun geh. Kind. Ich haffe ben Sochmuth und weiß nur bas Gine, bag unfer III-Erbarmer für unfere Gunden geftorben ift und nicht für unfere Berechtigfeit.

Und barnach ging Grete, und der hund begleitete sie bis an die Thur.

\*\* YU.

Als die beiden Frauen wieder allein waren, fagte die Domina: Unglücklich Kind. Sie hat das Zeichen.

Nicht doch; sie hat schwarze Augen, Und die hab' ich auch.

Ja, Ilfe. Aber beine lachen, und ihre brennen.

Du fiehft zu viel, Domina.

Und du zu wenig. Alte Augen sehen am besten im Dunkeln. Und das Dunkelste ist die Zukunft.

Und fo tam ber andere Morgen.

Die neunte Stunde war noch nicht heran, als ganz Arendsee die Alosterglocke läuten hörte. Und auch Roggensftroh hörte sie; das verdroß ihn. Aber, ob es ihn verdroß oder nicht, von der tiesen Einsahrt des Gasthoses her setzt sich ein seltsamer Zug in Bewegung, ein Begräbniß, wie die Stadt noch keines gesehen; denn die vier Puppenspieler trugen den Sarg, der auf eine Leiter gestellt worden war, und hinter ihnen her ging Grete, nur auf Zenodia gestützt, die sich heute von allem Noth entkleidet und statt dessen an ihren Spishut wieder ihren langen schwarzen Schleier mit den Goldsternchen besestigt hatte. Und dann kamen Kinder aus der Stadt, die vordersten ernst und traurig, die letzten spielend und lachend, und so ging es die Straße hinunter, in weitem Bogen um den Kirchhos herum, dis an die Seeseite, wo, von Alters her, der Eingang war.

In Nähe dieses Einganges, unter einem hohen Flieders busch, der mit seinen Zweigen bis in den Areuzgang hineins wuchs, hatte der Alostergärtner das Grab gegraben. Und um das Grab her standen die Nonnen von Arendsee: Warbara v. Rundstedt, Adelheid v. Rademin, Mette v. Büsow und viele Andere noch. Alle mit Spithauben und langen Chormanteln, und in ihrer Mitte bie Domina, flein und gebudt, und neben ihr Ilfe von Schulenburg, groß und ftattlich. Und als nun ber Bug heran war, öffnete fich der Rreis, und mit Sulfe von Seilen und Banbern, die gur Sand maren, wurde der Sara hinabgelaffen. Und nun schwieg die Glocke. und die Domina fagte: Sprich ben Spruch, Alfe. Und Alfe trat bis dicht an bas Grab und betete: Unfre Schuld ift groß, unfer Recht ift flein, die Gnade Gottes thut es allein. Und alle Monnen wiederholten leife bor fich bin : Und bie Gnade Gottes thut es allein. Darnach marfen die Runachit= ftehenden eine Sand voll Erde dem Todten nach, und als ihr Rreis fich gelichtet, brangten fich bie Rinder von außen her bis an den Rand bes Grabes und ftreuten Blumen über ben untenftehenden Sarg: Aftern aller Farben und Arten. die sie mahrend der kurgen Ceremonie von den verwilderten Beeten gepflückt hatten.

Balb barnach war nur noch Grete ba und sah auf ben Fliederbusch, der bestimmt schien, das Grab zu schüßen. Sin Bogel slog auf und über sie hin und setzte sich dann auf eine Hanstlade und wiegte sich. Sin Hänstling! sagte sie. Und die Bilber vergangener Tage stiegen vor ihr auf; ihr Schmerz lös'te sich, und sie warf sich nieder und weinte bitterlich.

Als sie sich erhob, sah sie, daß Isse, die mit den Andern gegangen war, zwischen den Rundbögen wieder herauf und auf sie zu kam, allem Anscheine nach, um ihr eine Botschaft zu bringen. Und so war es. Komm, Grete, sagte sie, die Domina will dich sprechen; und Beide gingen nun, außershalb des Kreuzganges, zwischen diesem und dem Secuser hin

000000

und auf das epheu=umsponnene Haus mit dem hohen Dach und den rothblühenden Laubstauden zu.

Es war schwül, trosdem schon Octobertage waren, und die Domina, die nach Art alter Leute die Sonnenwärme liebte, hatte Tisch und Stühle in Front ihres Hauses bringen lassen. Hier saß sie vor dem dichten, dunklen Gerank, durch das von innen her der Widerschein des Kaminseuers blitte, und auf das Tischchen neben ihr waren Obst und Lebkuchen gestellt, Ulmer und Basler, und eine zierliche Deckelphiole mit Sprakuser Wein.

Grete verneigte fich.

Ich habe dich rusen lassen, sagte die Domina, weil ich dir helsen möchte, so gut ich kann. Es soll Keiner ungetröstet von unsrer Schwelle gehen. So haben es die Arendsee'schen von Ansang an gehalten, und so halten sie's noch. Und auch Alse wird es so halten. Nicht war, Ise? . . . Und nun sage mir, Kind, woher du kommst und wohin du gehst? Ich frag' es um deinetwillen. Sage mir, was du mir sagen kannst und sagen willst.

Und Grete sagte nun Alles, und sagte zulett auch, daß fie zurück zu ben Ihren wolle, zu Bruder und Schwester, um an ihrer Schwelle Verzeihung und Versöhnung zu finden.

Das ift ein schwerer Bang.

Grete schwieg und sah vor sich hin. Endlich sagte sie: Das ift es. Aber ich hab' es ihm versprochen. Und ich will es halten.

Und wann willft du gehen?

Gleich.

Das ift gut. Gin guter Bille tann fcmach werben, und wir muffen bas Gute thun, fo lange wir noch Rraft haben

The state of the state of

und die Lust bazu sebendig in uns ist. Sonst zwingen wir's nicht. Und nun gieb ihr einen Imbiß, Ilse, und eine Zeherung für den Weg. Und noch Eins, Grete: halt an dich, auch wenn es sehlschlägt und wisse, daß du hier eine Freistatt hast. Und eine Freistatt ist sast og gut wie eine Heinstatt. Und nun kniee nieder und höre mein Lestes und mein Bestes: der Herr segne dich und behüte dich, und gebe dir seinen Frieden. Ja, seinen Frieden; den brauchen wir Alle, aber du Arme, du brauchst ihn doppelt. Und nun geh und eile dich und laß von dir hören.

Grete füßte ber Alten die Sand und ging. Ilse mit ihr. Als diese zurückkam und ihren vorigen Plat an der Epheuwand eingenommen hatte, sagte die Domina: Wir sehen sie nicht wieder.

Und haft ihr boch eine Freiftatt geboten!

Weil wir das Unfre thun sollen . . . Und die Wege Gottes find wunderbar . . . Aber ich sah den Tod auf ihrer Stirn. Und hab Acht, Isse, sie lebt keinen dritten Tag mehr!

### 17.

# Wieder gen Cangermunde.

Grete war in weitem Umkreise bis an das Gafthaus zurückgegangen, um hier von den Leuten, die's gut mit ihr und ihrem Todten gemeint hatten, Abschied zu nehmen. Bor Allem von Benobia. Dann wickelte sie das Kind, das diese bis dahin gewartet hatte, in den Kragen ihres Mantels und schritt aus der Stadt hinaus, auf die große Straße zu, die von Arendsee nach Tangermünde führte. Hielt sie sich zu,

das waren der Wirthin lette Worte gewesen, so mußte sie gegen die vierte Stund' an Ort und Stelle sein.

Der Weg ging anfänglich über Wiesen. Es war schon Alles herbstlich; der rothe Ampser, der sonst in breiten Streisen an dieser Stelle blütte, stand längst in Samen, und die Bögel sangen nicht mehr; aber der himmel wölbte sich blau, und die Sommersäden zogen, und mitunter war es ihr, als vergäße sie alles Leids, daß sie drückte. Ein tieser Frieden lag über der Natur. Ach, stille Tage! sagte sie leise vor sich hin.

Nach den Wiesen kam Wald. Junge Tannen wechselten mit alten Gichen, und überall da, wo diese standen, war eine kräftigere Lust, die Grete begierig einsog. Denn es war immer schwüler geworden, und die Sonne brannte.

Mittag mochte beran sein, als fie Raft machte, weniger um ihret=, als um bes Rindes willen. Und fie gab ihm gu trinken. Das war bicht am Ranbe bes Walbes, wo zwischen anderem Laubholz auch ein paar alte Kaftanien ihre Aweige weit vorstreckten. Die Strafe verbreiterte fich bier auf eine furge Strede bin und ichuf einen fichelformigen Blat, an beffen gurudgebogenfter Stelle halbgeschälte Birtenftamme lagen, hinter benen wieder ein Quell aus Moos und Stein hervorplätscherte. Sier faß fie jest, und um fie ber lagen abgefallene Raftanien, einzelne noch in ihren Stachelichalen, bie meiften aber aus ihrer Sulle heraus und braun und glangend. Und fie budte fich, um einige von ihnen aufguheben. Und als fie so that und ihrer immer mehr in ihren Schoof sammelte, ba fah fie fich wieder auf ihres Baters Grab und Baltin neben fich, und fie bing ihm die Rette um den hals und nannt' ihn ihren Ritter. War es boch, als

ob jebe Stunde dieses Tages Erinnerungen in ihr wecken sollte, süß und schmerzlich zugleich. Alles dahin! sagte fie. Und sie stand auf und schüttete die Kastanien wieder in das Graß zu ihren Füßen.

Sie hing ihren Erinnerungen noch uach, als sie bas Alirren einer Aummetkette hörte und gleich darauf eines Gefährtes ansichtig wurde, das von derselben Seite her, von der auch sie gekommen, um die Waldecke bog. Es war eine Schleise mit zwei kleinen Pferden davor, und ein Bauer vorn auf dem Häckselsack. Auch hinter ihm lagen Säcke, muthmaßlich Korn, das er zu Markt oder in die Mühle suhr. Grete trat an ihn heran und frug, ob er sie mit= nehmen wolle? Eine kleine Strecke nur!

Dat will id jiern. Stejg man upp, Deern.

Und Grete that's und septe sich neben ihn, und sie fuhren still in den Wald hinein. Endlich sagte der Bauer: Kümmst vun Arendsee?

Ja, fagte Grete.

Denn wihrst ook in't Kloster? Jott, de oll Domina! Fiesunneisentig. Na, lang kann't joa nich mihr woahren. Un denn kümmt uns' Iss' 'ran. De wahrd et.

Rennt Ihr fie?

I, wat wihr ick se nich kenn'? Ick bin joa vun Arnsbörp, wo se bührtig is. Un wat mien Boaders-Schwester is, die wihr joa ehr' Amm'. Un achters hett se se uppäppelt. Un de seggt ümmer: Is' is de Best! Un so groot se is, so good is se. Un doaför wahrd se ook Domina.

Und darnach schwiegen sie wieder, und nichts als ein paar blaue Fliegen summten um sie her, und die Schleife mahlte weiter durch den Sand. Nur wenn dann und wann eine sestelle kam, wo Moos über ben Beg gewachsen war, ober wo viel Kiefernadeln lagen, über die die Fuhre glatter hingleiten konnte, gab der Bauer einen Schlag mit seiner Leine und ließ die mageren Braunen etwas schneller gehn. Und man hörte dann sein hüh und hott und das Klappern der Kette.

Wo wisten hen? nahm er endlich bas Gespräch wieder auf. Nach Tangermünd'.

Na'h Tangermünd'. Oh, doa wihr ick ook. Awers dat geit nu all int dritt' o'r vörte Joahr, as unf' Herr Kurförst doa wihr un dat grote Foahnenschwenken wihr, mit Aeten un Jubliren. Un allens boaben up de Burg. Joa, doa wihr ick ook, un ümmer mit damang. Awers man buten.

Grete nidte, benn wie hatte fie bes Tages vergeffen können! Und so plauderten fie weiter und schwiegen noch öfter, bis eine Stelle kam, wo der Weg gabelte. Hier mot' id rechts aff, sagte der Bauer.

Und Grete stieg ab und wollt' ihm eine kleine Münze geben. Nei, nei, Deern, dat geiht nich. O'r bist ne Fru?

Sie wurde roth, aber er hatt' es nicht Acht und bog nach rechts hin in den Feldweg ein.

Es war noch zwei Stunden Wegs, und Grete, die sich von der Anstrengung des Marsches erholt hatte, schritt wieder rüstiger vorwärts. Auch die Schwüle ließ nach; ein Wind ging und kühlte die Lust und ihr die Stirn. Und sie hatte wieder guten Muth und gesiel sich darin, sich ihr künstiges Leben auszumalen. Aber sonderbar, sie begann es immer vom andern Ende her, und je weiter cs ab und in allers

fernste Rutunft hineinlag, besto heller und lichter erschien MIS aber gulett ihre Gedanken und Borftellungen es ihr. auch auf bas Nah= und Nächstliegende tamen und fie fich in Gerdt's Saus eintreten und die Rniee vor ihm beugen fab. da wurd' ihr wieder fo bang ums Herz, und fie hatte Mühe fich zu halten. Und fie nahm das Rind und fußte es. Es muß fein, fagte fie, und es foll fein. 3ch hab' es ihm versprochen, und ich will es halten und will Demuth lernen. Sa, ich will um einen Blat an feinem Berbe bitten und will seine Magd sein und will mich bor ihm niederwerfen. Aber - und ihre Stimme gitterte - wenn ich mich nieder= geworfen habe, fo foll er mich auch wieder aufrichten. Weh ihm und mir, wenn er mich am Boben liegen läßt! - Und bei ber blogen Borftellung war es ihr, als brebe fich ihr Alles im Ropf und als ichwänden ihr die Ginne.

Endlich hatte sie sich wiedergesunden und ging rascheren Schrittes weiter, abwechselnd in Furcht und Hoffnung, bis sie plötzlich, aus dem Walde heraustretend, der Däcker und Thürme Tangermündens ansichtig wurde. Da ging Alles in ihr in alter Lieb' und Sehnsucht unter, und sie grüßte mit der Hand hinüber. Das war Sanct Stephan, und die hohen Linden daneben, das waren die Kirchhofslinden. Lebte Gigas noch? Blühten noch die Rosen in seinem Garten? Und sie legte die Hand auf ihre Brust und schluchzte und ward erst wieder ruhiger, als sie die Goldkapsel fühlte, das Einzige, was ihr aus alten Tagen her geblieden war. Und sie öffnete sie und schloß sie wieder und preste sie voll Indrunst an ihre Lippen.

DIE.

#### 18.

## Grete Bei Gerdt.

Unwillfürlich beschleunigte sich ihr Schritt, und binnen Kurzem hatte sie die nur aus wenig Häusern bestehende Borstadt erreicht. Eins dieser Häuser, das sich nach seinem bemalten und vergoldeten Schilde leicht als ein Herbergshaus erkennen ließ, lag in Nähe des Thores, und sie trat hier ein, um eine Weile zu ruhen und ein paar Fragen zu stellen. Die Leute zeigten sich ihr in Allem zu Willen, und eh' eine Stunde vergangen war, war sie fertig und stand gerüstet da: die Kleider ausgestäubt und geglättet und das während bes langen Marsches wirr gewordene Haar wieder geordnet.

Es schlug eben fünf, als fie, bas Rind unterm Mantel, aus der Berbergsthure trat. Draugen im Sande icharrten die Sühner ruhig weiter, und nur der Sahn trat respectvoll bei Seit' und frahte breimal, als fie borüberging. Ihr Schritt war leicht, leichter als ihr Berg, und wer ihr ins Auge gesehen hatte, hatte feben muffen, wie der Ausdruck darin beständig wechselte. So paffirte fie das Thor, auch ben Thorplat dahinter, und als fie jenseits desfelben den inneren Bann der Stadt erreicht hatte, mar es ihr, als wäre fie gefangen und könne nicht mehr heraus. Aber fie war nicht im Bann ber Stadt, fonbern nur im Bann ihrer felbft. Und nun ging fie die große Mittelftrage hinauf, an bem Rathhause vorüber, hinter beffen durchbrochenen Giebel= rosetten ber Simmel wieder glühte, so roth und prächtig wie jenen Abend, wo Baltin fie die Treppe hinunter ins Freie getragen und bon jähem Tod errettet. Errettet? Ach, baß sie bamals gerdrückt und gertreten worden ware.

zertrat sie diese Stunde! Aber sie redete sich zu und schritt weiter in die Stadt hinein, bis sie dem Minde'schen Hause gegenüber hielt. Es war nichts da, was sie hätte stören oder überraschen können. In Allem derselbe Anblick wie früher. Da waren noch die Nischen, auf deren Steinplatten sie, lang, lang eh Trud ins Haus kam, mit Baltin gesessen und geplaudert hatte, und dort oben die Giebelsenster, die jetzt ausstanden, um die Frische des Abends einzulassen, das waren ihre Fenster. Dahinter hatte sie geträumt, geträumt so Vieles, so Wunderbares. Aber doch nicht das!

In diesem Augenblicke ging brüben die Thür, und ein Knabe, drei= oder vierjährig, lief auf die Stelle zu, wo Grete stand. Sie sah wohl, wer es war, und wollt' ihn bei der Hand nehmen; aber er riß sich los und huschte bang und ängstlich in eines der Nachbarhäuser hinein. So beginnt es, sagte sie und schritt quer über den Damm und auf das Haus zu, dessen Thüre offen geblieben war. In dem Flure, trohdem es schon dämmerte, ließ sich Alles deutlich erkennen: an den Wänden hin standen die braunen Schränke, dahinter die weißen, und nur die Schwalbennester, die links und rechts an dem großen Duerbalken geklebt hatten, waren abgestoßen. Wan sah nur noch die Rundung, wo sie vordem gesessen. Das erschreckte sie mehr als alles Andre. Die Schwalben sind nicht mehr heimisch hier, sagte sie, das Haus ist uns gastlich geworden. Und nun klopste sie und trat ein.

Ihr Auge glitt unwillfürlich über die Wände hin, an benen ein paar von den Familienbildern fehlten, die früher bagewesen waren, auch das ihrer Mutter; aber der große Nußbaumtisch stand noch am alten Plat, und an der einen Schmalseite des Tisches, den Kopf zurück, die Füße weit vor,

saß Gerbt und las. Es schien ein Actenstück, bessen Durchssicht ihm in seiner Rathsherreneigenschaft obliegen mochte. Denn Einer von den Minde's saß immer im Rathe der Stadt. Das war so seit hundert Jahren oder mehr.

Grete war an der Schwelle stehen geblieben, und erst als sie wahrnahm, daß Gerdt aufsah und die wenigen Bogen, die das Actenstück bilbeten, zur Seite legte, sagte sie: Grüß' dich Gott, Gerdt. Ich bin deine Schwester Grete.

Gi, Grete, fagte der Angeredete, bist du da! Wir haben uns lange nicht gesehen. Was machst du? Was führt dich her?

Baltin ift tobt . . .

Ift er? So!

Baltin ift tobt, und ich bin allein. Ich hab' ihm auf seinem Sterbebette versprechen müssen, euch um Berzeihung zu bitten. Und da bin ich nun und thu's und bitte dich um eine Heimstatt und um einen Plat an deinem Herd. Ich bin müde des Umhersahrens und will still und ruhig werden. Ganz still. Und ich will euch dienen; das soll meine Buße sein. — Und sie warf sich, als sie so gesprochen, mit einem hestigen Entschlusse vor ihm nieder, mehr rasch als reuig, und sah ihn fragend und mit sonderbarem Ausedruck an. Das Kind aber hielt sie mit der Linken unter ihrem Mantel.

Gerdt war in seiner bequemen Lage geblieben und sah an die Zimmerdecke hinauf. Endlich sagte er: Buße! Nein, Grete, du bist nicht bußfertig geworden. Ich kenne dich besser, dich und beinen stolzen Sinn. Und in beiner Stimme klingt nichts von Demuth. Aber auch wenn du Demuth gelernt hättest, unsere Schwester kann nicht unsere Magd

fein. Das verbietet uns das Herkommen und das Gerede der Leute.

Grete war in ihrer knieenden Stellung verblieben und fagte:

Ich bacht' es wohl. Aber wenn ich es nicht fein kann. fo fei es bas Rind. Ich lieb' es. und weil ich es fo liebe. mehr als mein Leben, will ich mich von ihm trennen und will's in andere Sande geben. In eure Bande. Es mird nicht gut' und glüdliche Tage haben, ich weiß ja, welche, aber wenn es nicht in Blud aufwächf't, fo wird es boch in Sitt' und Ehren aufwachsen. Und das foll es. Und so ihr euch feiner ichamt, fo thut es zu guten Leuten in Pfleg' und Rucht, daß es ihr Rind wird und mich vergift, und nichts an ihm bleibt von Gund' und Matel und von dem Fleden feiner Geburt. Erhore mich, Gerdt; fage ja, und ihr follt mich nicht wiedersehen. Ich will fort, weit fort, und mir eine Stelle fuchen, jum Leben und jum Sterben. Thu's! Ach. Lieb' und Sag haben mir die Sinne vermirrt, und Bieles ift geschehen, bas beffer nicht geschehen mare. Aber es ift nichts Bofes an biefer meiner Sand. Sier lieg' ich: ich habe mich bor bir niedergeworfen, nimm mich wieber auf! Silf mir, und wenn nicht mir, fo hilf bem Rind!

Gerdt fah auf die knieende Frau, gleichgültig und mit= leidelos, und fagte, mahrend er ben Kopf hin und her wiegte:

Ich mag ihm nicht Vater sein und nicht Vormund und Berather. Du hast es so gewollt, nun hab' es. Es schickt sich gut, daß du's unterm Mantel trägst, benn ein Mantelkind ift es. Bei seinem vollen Namen will ich's nicht nennen.

Und er ließ fie liegen und griff nach bem Actenbundel, als ob er ber Störung mube fei und wieder lefen wolle.

Grete war jest aufgesprungen, und ein Blick unendlichen Hasses schoß aus ihren Augen. Aber sie bezwang sich noch und sagte mit einer Stimme, die plöglich tonlos und heiser geworden war: Es ist gut so, Gerdt. Aber noch ein Wort. Du hast mich nicht erhören wollen in meiner Noth, so höre mich denn in meinem Necht. Ich din als eine Bittende gekommen, nicht als eine Bettlerin. Denn ich bin keine Bettlerin. Ich bin des reichen Jacob Minde Tochter. Und so will ich denn mein Erbe. Hörst du, Gerdt, mein Erbe.

Gerbt faltete die Bogen des Actenstücks zusammen, schlug damit in seine linke Hand und lachte: Erbe! Woher Erbe, Grete? Was brachte beine Mutter ein? Kennst du das Lied vom Sperling und der Haselnuß? Erbe! Du hast feins. Du hast dein Kind, das ist Alles. Versuch es bei den Zernigens, sprich bei dem Alten vor. Der Valtin hat ein Erbe. Und Emrens, denk' ich, wird sich freuen, dich zu sehn.

Ift bas bein lettes Wort?

Ja, Grete.

So gehab dich wohl, und dein Lohn sei wie dein Ersbarmen. — Und damit wandte sie sich und schritt auf die Thür und den Flur zu. Als sie draußen an dem Fenster vorüber kam, sah sie noch einmal hinein, aber Gerdt, der abgewandt und in Gedanken da saß, bemerkte nichts.

Er sah auch noch starr vor sich hin, als Trud eintrat und einen Doppelleuchter vor ihn auf den Tisch stellte. Denn es dunkelte schon. Sie waren kein plaudrig Ehepaar, und die stummen Abende waren in ihrem Hause zu Hause; heut aber stellte Trud allerlei Fragen, und Gerdt, dem es unbehaglich war, erzählte schließlich von dem, was die letzte Stunde gebracht hatte. Ueber Alles ging er rasch hinweg; nur als er an das Wort "Erbe" kam, konnt' er davon nicht los und wiederholte sich's zwei Mal, drei Mal und zwang sich zu lachen.

Trud aber, als er so sprach, war an das Fenster getreten und klopste mit ihren Nägeln an die Scheiben, wie sie zu thun pslegte, wenn sie zornig war. Endlich wandte sie sich wieder und sagte: Und was glaubst du was nun geschieht?

Was geschieht? Ich weiß es nicht.

Aber ich weiß es. Meinst du, daß diese Hexe sich an die Landstraße sehen und dir zu Liebe sterben und verderben wird?! D, Gerdt, Gerdt, es kann nicht gut thun. Ich hätt's vielleicht gedurft, denn wir waren uns fremd und seind von Ansang an. Aber du! du durstest es nicht. Ein Unsheil giebt's! Und du selber hast es herausbeschworen. Um guten Namens willen, sagst du? Geh; ich kenn' dich besser. Aus Geiz und Habsucht und um Besitz und Goldes willen! Nichts weiter.

Er sprang auf und wollte heftig antworten, benn so stumps und gesügig er war, so zornmüthig war er, wenn an seinem Besitz gerüttelt wurde. Trud aber, uneingeschüchtert, schnitt ihm das Wort ab und sagte: Sprich nicht, Gerdt; ich lese dir das schlechte Gewissen von der Stirn herunter. Deine Mutter hat's eingebracht, ich weiß es. Aber als die Span'sche, Gott sei's geklagt, in unser Haus kam, da hatte sich's verdoppelt und aus eins war zwei geworden. Und so du's anders sagst, so lügst du. Sie hat ein Erbe. Sieh nicht so täppisch drein. Ich weiß es, und so sie's nicht empfängt, so wollen wir sehen, was von deinem und ihrem übrig bleibt. Lehre mich sie kennen. Ich hab' ihr in die

schwarzen Augen gesehen, öster als du. Gezähmt, sagst du? Nie, nie — Und sie zog ihren Anaben an sich, der, während sie sprach, ins Zimmer getreten war.

Ihr sprecht von der Frau, sagte das Nind. Ich weiß. Sie hat mich bei der Hand nehmen wollen. Drüben. Aber ich habe mich vor ihr gesurchtet und von ihr losgeriffen.

#### 19.

## Grete vor Beter Gung.

Grete war allem Anscheine nach ruhig aus dem Hause getreten; aber in ihrem Herzen jagte sich's wie Sturm, und hundert Pläne schossen in ihr auf und schwanden wieder, alle von dem einen Verlangen eingegeben, ihrem Haß und ihrer Rache genugzuthun. Und immer war es Gerbt, den sie vor Augen hatte, nicht Trud; und auf seinen Schultern stand ein rothes Männlein mit einem rothen Hut und einer rothen vielgezackten Fahne, das wollt' er abschütteln; aber er konnt' es nicht. Und sie lachte vor sich hin, ganz laut, und nur in ihrem Junern klang es leise: Bin ich irr'?

Unter folden Bilbern und Vorstellungen war sie grad' über ben Nathhausplat hinaus, als sie plöglich, wie von einem Lichtscheine geblendet, sich wieder umsah und der halben Mondesscheibe gewahr wurde, die still und friedlich, als regiere sie diese Stunde, über dem Giebelselbe des Nathhauses stand. Und sie sah hinauf, und ihr war, als lege sich ihr eine Hand beruhigend auf das Herz. Es soll mir ein Zeichen sein, sagte sie. Vor den Rath will ich es bringen; der soll mich aufrichten . . Nein, nicht aufrichten.

Richten soll er. Ich will nicht Trost und Gnade von Menschenmund und Menschenhand, aber mein Recht will ich, mein Recht gegen ihn, der sich und seiner Seelen Seligkeit dem Teusel verschrieben hat. Denn der Geiz ist der Teusel. Und sie wiederholte sich's und grüßte mit ihrer Hand zu der Mondesscheibe hinauf.

Dann aber wandte fie sich wieder und ging auf das Thor und die Borstadt zu.

Draußen angefommen, fette fie fich zu ben Gaften und iprach mit ihnen und bat um etwas Milch. Als ihr diefe gebracht worden, verabichiedete fie fich raich und ftieg in die Bobenkammer hinauf, barin ihr die Wirthin ein Bett und eine Wiege geftellt hatte. Und todmude bon den Un= ftrengungen bes Tags warf fie fich nieber und ichlief ein. Bis um Mitternacht, wo das Kind unruhig zu werden an= Sie hörte fein Wimmern und nahm es auf, und als fie's gestillt und wieder eingewiegt, öffnete fie bas Fenfter. bas ben Blick auf die Borftadts=Garten und bahinter auf weite, weite Stoppelfelber hatte. Der Mond war unter. aber die Sterne gligerten in beinah minterlicher Bracht, und fie fab binauf in ben golbenen Reigen und ftredte beibe Sande barnach aus. Gott erbarme bich mein! Und fie fniete nieber und fußte das Rind. Und ihren Ropf auf bem Riffen und ihre rechte Sand über die Wiege gelegt, fo fand fie bie Wirthin, als fie bei Tagesanbruch eintrat, um fie zu weden.

Der Schlaf hatte sie gestärkt, und noch einmal siel es wie Licht und Hoffnung in ihr umdunkeltes Gemüth, ja, ein frischer Muth kam ihr, an den sie selber nicht mehr geglaubt hatte. Jeder im Rathe kannte sie ja, und der alte Peter Gunt war ihres Vaters Freund gewesen. Und Gerdt? der

hatte keinen Anhang und keine Liebe. Das wußte sie von alten und neuen Zeiten her. Und sie nahm einen Imbiß und spielte mit dem Kind und plauderte mit der Wirthin, und auf Augenblicke war es, als vergäße sie, was sie her= geführt.

Aber nun schlug es elf von Sanct Stephan. Das war die Stunde, wo die Rathmannen zusammentraten, und sie brach auf und schritt rasch auf das Thor zu und wie gestern die Lange Straße hinauf.

Um das Rathhaus her war ein Gedränge. Marktfrauen boten feil, und sie sah dem Treiben zu. Uch, wie lange war es, daß sie solchen Anblick nicht gehabt und sich seiner gesreut hatte! Und sie ging von Stand zu Stand und von Kram zu Kram, um das halbe Rathshaus herum, bis sie zulett an die Rückwand kam, wo nur noch ein paar einzelne Scharren standen. In Höhe dieser war eine Steinkasel in die Wand eingelassen, die sie früher an dieser Stelle nie bemerkt hatte. Und doch mußte sie schon alt sein, das ließ sich an dem graugrünen Moos und den altmodischen Buchstaben erkennen. Aber sie waren noch deutlich zu lesen. Und sie las:

Haftu Gewalt, so richte recht,
Gott ist dein herr und du sein Knecht;
Berlaß dich nicht auf dein Gewalt,
Dein Leben ist hier bald gezahlt.
Wie du zuvor hast 'richtet mich,
Also wird Gott auch richten dich;
Hier hastu gerichtet nur kleine Zeit,
Dort wirstu gerichtet in Ewigkeit.

Wie schön! Und sie las es immer wieder, bis sie jedes Wort auswendig wußte. Dann aber ging sie rasch um die zweite hälfte des Rathhauses herum und stieg die Freitreppe

hinauf, die, mit einer fleinen Biegung nach rechts, unmittelbar in ben Sigungsfaal führte.

Es war derselbe Saal, in dem, zu Beginn unsrer Erzählung, die Puppenspieler gespielt und das verhängnisvolle Feuerwerk abgebrannt hatten. Aber statt der vielen Bänke stand jest nur ein einziger langer Tisch inmitten desselben, und um den Tisch her, über den eine herunterhängende grüne Decke gebreitet war, saßen Burgemeister und Nath. Zuodersk Beter Gunt und zu beiden Seiten neben ihm: Caspar Helmreich, Joachim Lemm, Christoph Thone, Jürgen Lindstedt und drei, vier Andre noch. Nur Nathsherr Bernithatte sich mit Krankheit entschuldigen lassen. An der andern Schmalseite des Tisches aber wiegte sich Gerdt auf seinem Stuhl, dasselbe Actenbündel in Händen, in dem er gestern gelesen hatte.

Er verfärbte sich jest und senkte den Blick, als er seine Schwester eintreten sah, und aus Allem war ersichtlich, daß er eine Begegnung an dieser Stelle nicht erwartet hatte. Grete sah es und trat an den Tisch und sagte: Grüß' Euch Gott, Peter Gung. Ihr kenn't mich nicht mehr; aber ich kenn' Euch. Ich bin Grete Minde, Jacob Minde's einzige Tochter.

Alle sahen betroffen auf, erst auf Grete, dann auf Gerdt, und nur der alte Peter Guntz selbst, der so viel gesehen und erlebt hatte, daß ihn nichts mehr verwundersam bedünkte, zeigte keine Betroffenheit und sagte freundlich: Ich kenn' dich wohl. Armes Kind. Was bringst du, Grete? Was sührt dich her?

Ich komm', um zu klagen wider meinen Bruder Gerbt, ber mir mein Erbe weigert. Und bessen, denk' ich, hat er

kein Recht. Ich kam in diese Stadt, um wieder gut zu machen, was ich geschlt, und wollte dienen und arbeiten und bitten und beten. Und das Alles um dieses meines Kindes willen. Aber Gerdt Minde hat mich von seiner Schwelle gewiesen; er mißtraut mir; und vielleicht, daß er's dars. Denn ich weiß es wohl, was ich war und was ich bin. Aber wenn ich sein Recht hab' an sein brüderlich Herz, so hab' ich doch ein Recht an mein väterlich Gut. Und dazu, Peter Gunt, und ihr andern Herren vom Rath, sollt ihr mir willsährig und behülsslich sein.

Peter Gunt, als Grete geendet, wandte sich an Gerdt und sagte: Ihr habt die Klage gehört, Rathsherr Minde-Ist es, wie sie sagt? Oder was habt Ihr dagegen vor= zubringen.

Es ist nicht, wie sie sagt, erhob sich Gerbt von seinem Stuhl. Ihre Mutter war einer armen Frauen Kind, Ihr wisse all', weß Landes und Glaubens, und kam ohne Mitzgift in unser Haus.

Ich weiß.

Canal Control

Ihr wist es. Und boch soll ich sprechen, wo mir zu schweigen ziemlicher wär'. Aber Euer Ansinnen lässet mir keine Wahl. Und so höret benn. Jacob Minde, mein Bater, so klug er war, so wenig umsichtig war er. Und so zeigte sich's von Jugend auf. Er hatte keine glückliche Hand in Geschäften und ging doch gern ins Große, wie die Lübischen thun und die Flandrischen. Aber das trug unser Haus nicht. Und als ihm zwei Schiffe scheiterten, da war er selbst am Scheitern. Und um diese Zeit war es, daß er meine Mutter heimführte, von Stendal her, Baldewin Richart's einzige Tochter. Und mit ihr kam ein Bermögen in unser Haus. . .

Mit bem Guer Bater wirthschaftete.

Aber nicht zu Segen und Bortheil. Und ich habe mich mühen muffen und muß es noch, um alte Mißwirthschaft in neue Gutewirthschaft zu verkehren, und Alles, was ich mein nenne bis diese Stunde, reicht nicht heran an das Gin=gebrachte von den Stendal'schen Rickhart's her.

Und dies fagt Ihr an Eides Statt, Rathsherr Minde? Ja, Beter Gung.

Dann, so sich nicht Widerspruch erhebt, weis' ich dich ab mit deiner Alage. Das ist Tangermündisch Recht. Aber eh' ich dich, Grete Minde, die du Spruch und Beistand uns angerusen haft, aus diesem unserem Gericht entlasse, frag' ich dich, Gerdt Minde, ob du dein Necht brauchen und behaupten, oder nicht aus christlicher Barmherzigkeit von ihm ablassen willst. Denn sie, die hier vor dir steht, ist deines Vaters Kind und deine Schwester.

Meines Baters Kind, Peter Gunt, aber nicht meine Schwester. Damit ist es nun vorbei. Sie suhr hoch, als sie noch mit uns war; nun fährt sie niedrig und steht vor euch und mir und birgt ihr Kind unterm Mantel. Fragt sie, wo sie's her hat? Am Wege hat sie's geboren. Und ich habe nichts gemein mit Weibern, die zwischen Hed' und Graben ihr Feuer zünden und ihre Lagerstatt beziehn. Uns glück? Wer's glaubt. Sie hat's gewollt. Kein salsch Erbarmen, liebe Herren. Wie wir uns betten, so liegen wir.

Grete, während ihr Bruder sprach, hatte das Kind aus ihrem Mantel genommen und es fest an sich gepreßt. Jest hob sie's in die Höh', wie zum Zeichen, daß sie's nicht versheimlichen wolle. Und nun erst schritt sie dem Ausgange

zu. Hier wandte fie fich nochmal und fagte ruhig und mit tonloser Stimme:

Berlaß dich nicht auf dein Gewalt, Dein Leben ist hier bald gezahlt. Wie du zuvor hast 'richtet mich, Also wird Gott auch richten dich —

und berneigte fich und ging.

Die Rathsherren, beren anfängliche Neugier und Theil= nahme rasch hingeschwunden war, sahen ihr nach, einige hart und spöttisch, andere gleichgültig.

Rur Peter Gunt war in Sorg' und Unruh' über das Urtel, das er hatte sprechen müssen. Ein unbillig Recht, ein todtes Recht. Und er hob die Sitzung auf und ging ohne Gruß und Berneigung an Gerdt Minde vorüber.

#### 20.

## Sier haffu gerichtet nur kleine Beit, Port wirftu gerichtet in Ewigkeit.

Grete war die Treppe langsam hinabgestiegen. Das Marktreiben unten dauerte noch fort, aber sie sah es nicht mehr; und als sie den Plat hinter sich hatte, richtete sie sich auf, wie von einem wirr-phantastischen Hoheitsgesühl ergriffen. Sie war keine Bettlerin mehr, auch keine Bittende; nein; ihr gehörte diese Stadt, ihr. Und so schritt sie die Straße hinunter auf das Thor zu.

Aber angesichts bes Thores bog sie nach links hin in eine Scheunengasse und gleich bahinter in einen schmalen, grasüberwachsenen Weg ein, ber, zwischen ber Mauer und

ben Barten bin, im Cirtel um die Stadt lief. Sier burfte fie ficher fein. Niemandem zu begegnen, und als fie bei ber Minde'ichen Gartenpforte mar, blieb fie fteben. Erinnerungen famen ihr, Erinnerungen an ihn, der jest auf bem Rlofter= hof ichlief, und ihr ichones Menschenantlig verklärte fich noch einmal unter flüchtiger Gintehr in alte Beit und altes Blud. Aber bann schwond es wieder, und jener ftarr = un= heimliche Zug war wieder da, der über die Trübungen ihrer Seele keinen Zweifel ließ. Es war ihr mehr auferlegt mor= ben, als fie tragen konnte, und das Beichen, bon bem bie Domina gesprochen, heut hatt' ce Seber gesehen. Und nun legte fie die Sand auf die rostige Rlinke, brudte die Thur auf und ju und fah, ihren Borftellungen nachhängend, auf bie hohen Dacher und Biebel, die von brei Seiten ber bas gesammte Bof= und Bartenviered biefes Stadttheils um= ftanden. Giner biefer Giebel war ber Rathhausgiebel, jest fcmarz und glafig, und hinter bem Giebel ftand ein bides Bewölf. Bugleich fühlte fie, daß eine ichwere, feuchte Luft jog; Windstöße fuhren bagwischen, und fie borte, wie bas Dbit von ben Bäumen fiel. Ueber die Stadt bin aber, bon Sanct Stephan ber, flogen die Dohlen, unruhig, als ob fie nach einem andern Plate suchten und ihn nicht finden könnten. Grete fah es Alles. Und fie fog die feuchte Luft ein und ging weiter. Ihr war fo frei.

Alls sie das zweite Mal ihren Cirkelgang gemacht und wieder das Thor und seinen inneren Borplat erreicht hatte, verlangte sie's nach einer kurzen Rast. Eine von den Scheunen, die mit dem Borplat grenzte, dünkte ihr am bequemsten dazu. Das Dach war schadhaft und die Lehmfüllung an vielen Stellen aus dem Fachwerk herausgeschlagen. Und sie bückte

fich und ichlüpfte burch eines biefer Löcher in die Scheune Diese war nur halb angefüllt, zumeift mit Strob und Werg, und wo ber First eingebrudt war, bing bie Dachung in langen Wieben herunter. Gie fotte fich in ben Werg, als wolle fie ichlafen. Aber fie ichlief nicht, von Zeit zu Zeit vielmehr erhob fie fich, um unter bas offene Dach gu treten, wo ber Simmel finfter = wolfig und bann wieder in heller Tagesbläue hereinsah. Endlich aber blieb die Belle fort, und fie mußte nun, daß es wirklich Abend geworben. Und barauf hatte fie gewartet. Sie budte fich und tappte nach ihrem Bundel, das fie bei Seite gelegt, und als fie's gefunden und fich wieder aufgerichtet hatte, gab es in bem Duntel einen blaffen, bläulichen Schein, wie wenn fie einen langen Feuersaden in der Sand halte. Und nun ließ fie ben Kaden fallen und froch, ohne fich umzusehen, aus ber Fachwertöffnung wieder ins Freie hinaus.

Wohin? In die Stadt? Dazu war es noch zu früh, und so suchte sie nach einem schon vorher von ihr bemerkten, aus Ziegel und Feldstein ausgemauerten Treppenstück, das von der Innenseite der Stadtmauer her in einen alten, längst abgetragenen Festungsthurm hinaussührte. Und jetzt hatte sie das Treppenstück gesunden. Es war schmal und bröcklig, und einige Stusen sehlten ganz; aber Grete, wie nachte wandelnd, stieg die sonderbare Leiter mit Leichtigkeit hinaus, setzte sich auf die losen Steine und lehnte sich an einen Berberihenstrauch, der hier oben auf der Mauer ausgewachsen war. So saß sie und wartete; lange; aber es kam keine Ungeduld über sie. Endlich drängte sich ein schwarzer Qualm aus der Dachössung, und im nächsten Augenblicke lief es in rothen Funken über den First hin, und alles Holze und

Sparrenwerk fnifterte auf, als ob Reisig von den Flammen gefaßt worden mare. Dazu muchs ber Wind, und wie aus einem zugigen Schlot heraus fuhren jest die brennenden Wergfloden in die Luft. Ginige fielen feitwarts auf die Nachbarscheunen nieder, andre aber trieb der Nordwester vorwärts auf die Stadt, und eh eine Biertelftunde um mar. ichlug an zwanzig Stellen bas Feuer auf, und bon allen Rirchen her begann bas Stürmen ber Glocien. Sanct Stephan! jubelte Grete, und bagwischen, in wirrem Bechsel, summte fie Rinderlieder bor fich hin und rief in fchrillem Ton und mit erhobener Sand in die Stadt hinein: Berlaß bich nicht auf bein' Gewalt. Und bann folgte fie wieder den Gloden, nah und fern, und muhte fich den Ton jeder einzelnen herauszuhören. Und wenn ihr Zweifel tamen. fo ftritt fie mit fich felbft und fprach ju Bunften biefer und jener und wurde wie heftig in ihrem Streit. Endlich aber ichwiegen alle, auch Sanct Stephan ichwieg, und Grete, bas Rind aufnehmend, das fie neben fich in das Mauergras gelegt hatte, fagte: Run ift es Beit. Und ficher, wie fie bie Treppe hinaufgestiegen, ftieg fie dieselbe wieder hinab und nahm ihren Beg, an ben brennenden Scheunen entlang, auf die Sauptstraße gu.

Hunderte, von Furcht um Gut und Leben gequalt, rannten an ihr vorüber, aber Niemand achtete ber Frau, und so kam sie bis an das Minde'sche Haus und stellte sich demselben gegenüber, an eben die Stelle, wo sie gestern gestanden hatte.

Gerbt konnte nicht zu Hause sein, Alles war dunkel; aber an einem der Fenster erkannte sie Trud und neben ihr den Knaben, der, auf ihren Stuhl gestiegen, in gleicher Höhe mit seiner Mutter stand. Beide wie Schattenbilder und

allein. Das war es, was fie wollte. Sie vaffirte rubig ben Damm, barnach die Thur und ben langen Flur und trat gulett in die Ruche, barin fie jedes Bintelchen tannte. Sier nahm fie bon bem Brett, auf bem wie früher die Rinn= und Meffingleuchter ftanden, einen Blater und fuhr bamit in ber Glutafche bes Berbes umber. Und nun tropfte bas Licht und brannte hell und groß, viel zu groß, als daß der Rug= wind es hatte lofden konnen. Und fo ging fie den Klur zurud bis vorn an die Thur und öffnete rasch und wandte fich auf das Fenfter zu, bon bem aus Trud und ihr Rind nach wie bor auf die Strafe binausstarrten. Und jest ftand fie gwifden Beiden. Um Gottes Barmbergigfeit willen ! fchrie Trud und fant bei dem Anblid ber in bollem Brrfinn bor ihr Stehenden ohnmächtig in den Stuhl. Und babei ließ fie ben Rnaben los, ben fie bis babin angft= und ahnungsvoll an ihrer Sand gehalten hatte. Komm, fagte Grete, mabrend fie das Licht auf die Fenfterbruftung ftellte. Und fie rift ben Anaben mit fich fort, über Flur und Sof hin, und bis in ben Garten hinein. Er fchrie nicht mehr, er gitterte nur noch. Und nun marf fie bie Gartenthur wieder ins Schloft und eilte, den Anaben an ihrer Sand, ihr eigenes Rind unterm Mantel, an der Stadtmauer entlang auf Sanct Stephan gu. Sier, wie fie's erwartet, hatte bas Sturmen längst aufgehört. Glöckner und Megner waren fort, und unbehelligt und unaufgehalten ftieg fie bom Unterbau bes Thurmes her in den Thurm felbft hinauf: erft eine Bendel= trebve, bann ein Geflecht bon Leitern, bas hoch oben in ben Glodenftuhl einmundete. Als die vorderften Sproffen famen, wollte das Rind nicht weiter, aber fie zwang es und schob es bor fich ber. Und nun war fie felber oben und jog die

lette Leiter nach. Um fie ber hingen bie großen Gloden und fummten, wenn fie ben Rand berfelben berührte. Und nun trat fie rafch an die Schalllocher, die nach ber Stadt= feite bin lagen, und ftieg die bolgernen Laben auf, die fofort vom Binde gefaßt und an die Band gepreßt murden. Gin Feuermeer unten die gange Stadt; Bernichtung an allen Eden und Enden, und bagwischen ein Rennen und Schreien. und bann wieder die Stille bes Todes. Und jest fielen einige ber vom Winde heraufgewirbelten Fenerfloden auf bas Schindelbach ihr zu Saupten nieder, und fie fah, wie fich vom Blat aus Aller Blide nach der Sohe bes Thurmes und nach ihr felber richteten. Unter Denen aber, die binauf= wiesen, war auch Gerbt. Den hatte fie mit ihrer gangen Seele gesucht, und jest padte fie feinen Anaben und hob ihn auf bas Lutengebalt, bag er frei baftand und im Wieber= scheine bes Feuers von unten ber in aller Deutlichkeit ge= feben werden konnte. Und Gerdt fah ihn wirklich und brach in die Aniee und fchrie um Sulfe, und Alles um ihn ber vergaß ber eigenen Noth und brängte bem Portal ber Rirche gu. Aber ehe noch die Borderften es erreichen ober gar bie Stufen ber Benbeltreppe gewinnen fonnten, fturgte bie Schindelbede praffelnd zusammen, und das Gebalt gerbrach. an bem die Gloden hingen, und Affes ging niebermarts in Die Tiefe.

Den Tag barnach saßen Isse Schulenburg und die Domina wieder an der Ephenwand ihres Hauses, und Alles war wie sonst. Die Fenster standen auf, und das Feuer brannte brinnen im Kamin, und der Spiskopf des großen Wolfs-

hundes fah wieder wartend zu feiner Herrin auf. Bon jenfeits des Sees aber klang die Glocke, die zu Mittag läutete.

Um diese Stunde war es, daß ein Bote vom altmärkisschen Landeshauptmann, Achaz von der Schulenburg, gemeldet wurde, der, ein Großoheim Ilsens, das Kloster zu schneller Hüsseleistung und Bethätigung seiner frommen und freundsnachbarlichen Gesinnungen auffordern ließ. Ilse ging dem Boten entgegen und gab ihm Antwort und Zusage. Dann kehrte sie zu der Domina zurück.

Was war es? fragte biefe.

Gin Bote bom Landeshauptmann.

Gute Nachricht?

Nein, bofe. Tangermunde liegt in Afche.

Und Grete?

Mit unter ben Trümmern.

Armes Kind . . . Ift heute ber britte Tag . . . Ich wußt' es.

So ging ihr Gefpräch.

Am Abend aber gaben die Puppenspieler den Sündensfall. Der Saal war gefüllt und der Beifall groß. Niesmand achtete des Wechsels, der in der Besehung der Rollen stattgesunden hatte.

Benobia fpielte ben Engel.

# Novellen

aus bem Berlage bon

# Wilhelm Bert (Befferiche Buchhandlung)

Berlin W., Behrenftrage 17.

Altprenfische Geschichten von dem Einen und dem Andern (M. und A. Hobrecht). 8. elegant geh. M. 5, elegant geb. M. 6,20.

Inhalt: Bon ber Baffarge. Die Treue.

-0300

- **Zöhlau, Helene.** Novellen. 8. elegant geh. M. 5, elegant geb. M. 6,20. Inhalt: Im Banne bes Tobes. Salin Kaliste. Waleen.
- Fontane, Theodor. Grete Minde. Nach einer altmärtischen Chronit. elegant geh. M. 3, geb. M. 4.
- Fontane, Theodor. Ellerntlipp. Nach einem harzer Kirchenbuch. clegant geh. M. 3, geb. M. 4.
- Glogan, 33. Rovellen. 8. elegant geh. M. 6, elegant geb. M. 7, 20.

Inhalt: Un ber polnischen Lanbstrage. Die Frau Pfarrerin. Sigen geblieben. Marga's Errothen. Im Ausland verheirathet. Im Exil.

Grimm, Serman. Novellen. 2. Aufl. Min. = Ausg. geh. M. 5,25, geb. M. 6,25.

In halt: Die Sangerin. Cajetan. Das Rind. Das Abenteuer. Der Lanbichaftsmaler.

- Benfe, Fauf. Novellen. I., III. bis XV. Sammlung. Min.-Ausg. M. 83, gebunden Dt. 99,80
- senfe, Faul. Buch ber Freundschaft. (XVI. Sammlung ber Novellen.) elegant geb. Dt. 6, elegant geb. Dt. 7,20.

Inhalt: David und Jonathan. Grengen ber Menscheit. Nino und Majo.

Senfe, Faut. Buch ber Freundschaft. Neue Folge. (XVII. Sammlung ber Novellen.) elegant geh. M. 6, elegant geb. M. 7.20.

Inhalt: Siechentroft. Die schwarze Jalobe. Gute Rameraben, 3m Bunde ber Dritte.

Somberger, Seinrich. Novellen. 8. elegant geh. M. 6, geb. M. 7,20.

Inhalt: Der heilige Giovanni, Der Leitstern. Der Säugling. Mabonna Clarenza.

Keffer, Gottfried. Das Sinngebicht. Novellen. 8. elegant geh. M. 6, geb. M. 7,20.

Kurnberger, Ferdinand. Movellen. 8. elegant geh. Dt. 6, geb. M. 7,20.

Inhalt: Runftlerbraute. Bergichreden. Der Erbe. Die Laft bes Schweigens. Liebesichulb. Alimet und ber Derwifch.

Laiftner, Ludwig. Novellen. 8. elegant geh. M. 6, elegant ach. M. 7.20.

Inhalt: Schneefinb. Der geraubte Spielmann. Beinrite. Unebritiche Leute.

Lewald, Fanny. Reue Novellen. 8. geh. M 6, geb. M. 7. 3nhalt: Die Stimme bes Blutes. Ein Freund in ber Roth. Martina.

Olfers, Marie von. Novellen. 2 Bande. 8. geh. jeder Band M. 6, geb. M. 7,20.

Band I. Inhalt: Jeremias und die icone Bincenzia. Der herr bes hauses. Frau Evchen. Die Berlobte. Regine.

Band II. Inhalt: Ob er wohl Fielden heirathen tann. Froft in Bluthen. Jungfer Mobeste. Gigenthum.

Offers, Marie von. Simplicitas. Novelle in Bersen. Clegant geb. M. 5.

**Roquette, Otto.** Novellen. 2. Ausl. 8. geh. M. 6, geb. M. 7,20.

Inhalt: Rumpelftilichen. Giner von Beiben. Unfere Jugend. Beter Berrichs Saus.

28ilbrandt, Adolf. Rovellen. 2 Bbc. 8. geh. jeder Band D. 6.

Banb I. Inhalt: Die Bruber. Beimath. Refeba.

Band II. In halt: Narcig. Die Geschwifter von Portovenere. Johann Ohlerich. Die Reise nach Freienwalbe.



Eine nafurmiffenfchaffliche Polksbibliofbek.

30 Bande mit 2300 Abbildungen in 28 Bande elegant gebunden:

- Statt für M. 124. 80., für nur M. 60. -

Diese Sammlung naturwissenschaftlicher Werte zeichnet sich aus durch wieder Darfellung bei wisenlichteit. Genauigteit und Gründlichteit. Wehr als 2000 Abbildungen erleichtern wesentlich aus Verständniss. Die Sammlung ist ein Schmuck sur jede Bibliothet, eine wahre Fundgruße für interessante, besehrende und anregende Anlerbaltung. Bon allen Seiten, insbesondere aber von der Presse ist die Gediegenheit und Rüstlickteit der Naturkräfte um die Wette gerühmt worden. Die eingetrefens Preisermäßigung macht die Sammlung auch weiteren Kreisen zuganglich, und seien die Vaturkästennunnehr auch zur Anschaftung für jede Familie bestens empfossen.

Inhaltsüberficht der erschienenen 30 Bande.

Jeber Band ift auch einzeln jum Preise von M. 3. brofchiert, M. 4. gebunben fanflich.

1. Bb. Die Lebre vom Schaft. Gemeinfaßliche Darftellung ber Afuftit von A. Radau. 290 G. m. 108 Abb. 2. Aufl.

2. Bb. (Doppelband.) Licht und Farbe. Gemeinfagliche Darftellung ber Optit bon fr. 3. Disfo. 568 S. m. 148 Abb. 2. Auft. Preis M. g. — broich, M. L. 20. gebb.

3. Bb. Die Barme. Rach bem Französischen bes Orof. Cazin beutsch beteitet. herauss. von O. Carl 307 S. m. 92 Abb. u. 1 Farbenbrucktafet. 2. Aust.

4. Bb. Pas Waster. Bon fr. Pfass. 342 S. m. 57 Abb. 2. Aust. 5. Bb. Simmel und Erde. Gemeinsahliche Darstellung des Weltalls von P. Zech. 272 S. m. 45 Abb. u. 5 Taseln. 2. Aust.

6. Bb. Die elektrischen Maturkrafte. Der Magnetismus, bie Clettricität und ber galbanische Strom mit ihren hauptfachlichsten Unwendungen. Gemeinsaßlich dargestellt von P. Cail. 281 S. m. 113 Abb. 2. Auff.

7. Bb. Die vulkanischen Erscheinungen. Bon fr. Pfaff. 328 G.

8. u. 9. Bb. (Doppelbb.) Aus der Arzeit. Bilber aus der Schöpfungsgeschichte von K. Zittel. 2 Thl. 646 S. m. 183 Abb. u. 5 Kärtchen. 2. Aust. Preis M. G. —. brosch., M. 7. 20. geb.

10. Bb. Wind und Wetter. Gemeinfafiliche Darstellung ber Meteorologie bon E. Commel. 354 S. m. 66 Ubb. 2. Aufl.





Ronigl. fachf. Cultusminifterium: "Auf Ihr Gefuch um Empfehlung bes in Ihrem Berlage erichienenen Bertes , Die Raturfrafte' lagt Ihnen bas t. Minifterium bes Cultus und öffentlichen Unterrichts erwibern, bag bas erwähnte Unternehmen bereits ben fadgifden Lehrern hinreichend und

auch bon bortheilhafter Seite befannt fein burfte und bag eben beshalb eine besondere Empfehlung nicht notwendig ericheine.

R. wurttemb. Cultusminifterialabtheilung für Gelehrten u. Realfoulen: ".... Die ergebenft unterzeichnete Stelle ift beauftragt worden, Ihnen Ramens ber Ministerialabtheilung ju erwidern, daß die angestellte Durchlicht berjenigen Theile Ihres Bertes, welche bem betreffenben Referenten nicht ichon vorher befannt waren, das allgemeine Urtheil über die Berdiensk-lichteit Ifres Unternehmens und die Gedigensheit der Bearbeitung der einzelnen Theile der Adurrvilssenschaften nach ihrem heutigen Stande von





Jeber Band ift einzeln tauflich

Gebunden à M 1. -.

Broidirt à M -. 80.

#### Inhalt der ericienenen 14 Mande.

- 1. Bb. Merimee, Profper, Colomba. Turgenieff, Iman, Sauft.
- 2. 9h. Barriff. Mnton Ginlig, Gine abenteuerliche Dacht.
- Muffet, Alfreb be, Das Chonpflafterden. Caballero, Rernan, Schweigen im Beben. im Sterben bergeben.
- Bufdfin, Alexander, Gin Goug. Didens, Cherles, Das Beimden am Berbe.
- 8. 8b. Bruing, Bafhington, Bolfert Bebber pber Golbene Traume.
  - Sahn, Selena, Utballa.
- Canb, Georges, Der Teufelsfumpf.
- 4. Bb. Mrnanb, Senrlette-Gtiennt Fanny (Mab. Charles Reybaub), Abvocat Roubet.
  - Bufdfin, Alexanber, Bique Dame. Dall'Ongare, Francesco, Die Tauben bes
  - beiligen Marcus. Mlarcon, Bebro M. be, Das Rlappenhorn.
- Duiba. Deablb Dafb. 5. Bb. Abont, Ebmond, Das Regiments.
- Caballero, Gernan, Gervil und Liberal, ober brei Taubenbergen.
- Bernharb, Carl, Tante Brangista. Jungfrau, bie blanaugige, Ergablung eines englifden Ruftenwachters.
- 6. Bb. Mrnaub, Benriette-Etienne Fanny, Das Fraulein von Malpeire.
- Turgenjeff, 3man, Erfte Diebe. 7. Bb. Dell'Ongaro, Grancesco, Die Monte-
- negrinerin.
- Betterbergh, G. M., Bierflee.
- Belanc, S. be, Rapitan Bag. Rorgenisweri, Stanbhaft und treu.

- 8. 8b. Balgat, D. be, Die Blutrache. Binther, Chriffian, Gine Abenbicene. Cremer, 3. 3., Der Better bom Banbe. Asfai, DR., Die Gattin bes Gefallenen. Moreau, S., Die Heinen Schube.
- 9. Bb. Thaderan, BB. M. Camuel Titmarib und ber hoggarty-Diamant. .
- Reuillet, Octobe, Rulia pon Treceour. 10. Bb. Björnfon, Björnftjerne, Sonnobe
- . Golbaffen. Blider, Steen Steenfen, Marie. Repbanb, Dab. Charles, Theobalb. Mafderoni, Carlo, Das Mibi.
- 11. Bb. Ulbach, Louis. Die beiben Merate. Remer, Bosena (Remeone), Raria. Golbicmibt, DR., Maffer. Rerbal, Gerarb be, Emilie.
- 12. Bb. Bret Sarte, Runbe von Baffer u. Banb. Boe, Ebgar Mllan, Der Morb in ber Rue Marque. Rorbier, Charles, Frangistus Columna.
- Jofal, D. Die Unterhaltung miber Billen. Ulbad, Louis, Gine gefährliche Unidulb. Gtfar, Carit, Amet Strice.
- 13. 8b. Tolfton, Lee, Cheglud. Benble, Benrn, Gan Francesco a Ripa. Bret Barte, Das Glud von Rogring Camp. Merimee Brofper, Lotis. Biale, Galbator, Das Gelübbe bes Betrus
- Cornaus. 14. Bb. Gobineau, Arthur Graf von, Das rothe Tuch.
  - Biffemeti, M. S., Der Balbteufel. Urtheil, ein falomouifdes.
  - Bignb, Mifreb be, Laurette. Broughton, Rhoba, Der arme, hubiche
  - Mobbn. Benhle, Benry (Stenbhal), Bauina Banini.

Busammen 57 Movellen. 🖘



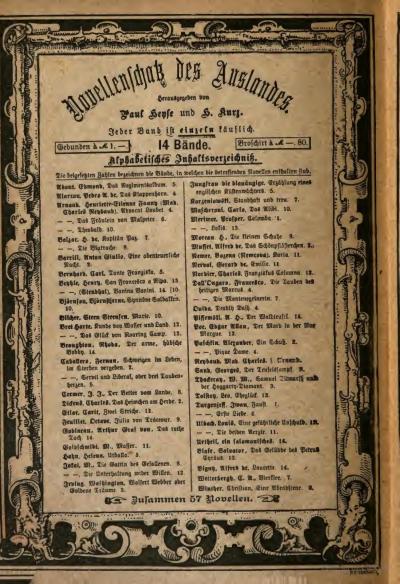



